

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III A. 42



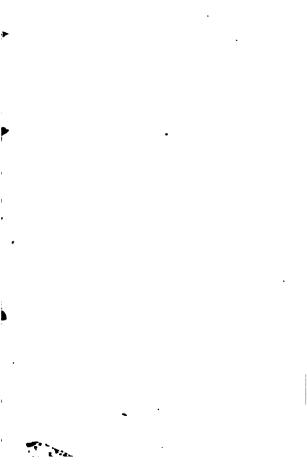

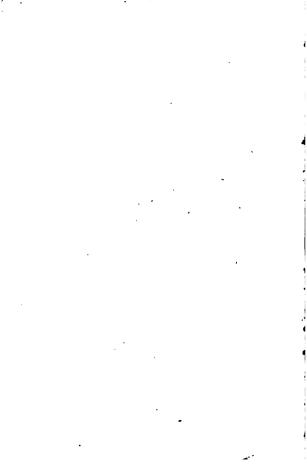





AUT. PROPERTIES LALWESTED

Stuttgart J. Scheible's Buchhandlung,

A. F. E. Langbein's

# fämmtliche Gedichte.

Erfter Band.

Mit vielen Stahlstichen.

Stuttgart: Ineible, Nieger & Sattler.



# Inhalt.

|                         |        |   | •   |    |     | Geite |
|-------------------------|--------|---|-----|----|-----|-------|
| Richard Löwenhers und   | Blonbe | £ |     |    | • . | 3     |
| An bie Felbblumen       |        |   |     |    |     | 11    |
| Bergeffenheit .         | •      | • | . • |    | •   | 13    |
| Das Beilchen und die Ti | ulpen  |   |     |    |     | 15    |
| Der junge gandmann      |        |   |     |    |     | 16    |
| Eginhard und Emma       |        |   |     |    |     | 18    |
| Der Abend .             |        |   |     |    |     | 24    |
| An meine Sowester       |        |   |     |    |     | 25    |
| Lilith .                |        |   |     |    |     | 27    |
| Warnung                 |        |   |     | ٠. |     | 29    |
| Juldens Brautgefdicte   |        |   |     |    |     | 30    |
| Troftlieb               |        |   |     |    | •   | 35    |
| Der Einfiedler .        |        |   |     | •  | •   | 37    |
| An einen jungen Dichter |        |   |     |    |     | 40    |
| Die lange Prebigt       |        |   | •   |    |     | 42    |
| Lob bes Schweigens      |        |   | •   |    |     | 43    |
| Die Liebesprobe .       |        |   |     |    |     | 46    |
| Der Monb an bie Dichter | :      | • |     |    |     | 47    |
| Lobefans Schidfale      |        |   |     |    |     | 49    |

| •                    |            |       |         |    |    |    | Geite |
|----------------------|------------|-------|---------|----|----|----|-------|
| An ben Tob           | •          |       |         | •  |    |    | 52    |
| Die neue Eva         |            |       |         | •  | .' | ٠. | 55    |
| Rabuliften - Lieb    | •          |       | . ′     |    |    |    | 58    |
| Die Diffeirath       |            |       |         |    |    | •  | 60    |
| Jünglinge - Ausfid   | jt         |       |         |    |    |    | 62    |
| Das Urtheil          |            | •     |         | •  |    | •  | 64    |
| Sittfdrift für bie ! | Thiere     |       |         | •  |    | ,  | - 66  |
| Die ungludlichen     | Bogelft    | eller |         |    | •  |    | 68    |
| Montgolffer          |            |       |         |    |    | •  | 70    |
| Gemil und Scanbe     | a <b>h</b> |       | . '     | •• | •  |    | 73    |
| an bie Reblichteit   |            |       |         |    | •  | •  | 77    |
| Biegenlieb für bie   | Gattin     | eines | Dichter | re |    |    | 80    |
| Der Batermbrber      |            |       |         |    |    | •  | 82    |
| Die hunde            |            |       |         |    |    | •  | 90    |
| Lob ber Thatigfeit   |            |       |         |    |    |    | 91    |
| Die Belagerung       |            | •     |         | •  |    |    | 94    |
| Das Pferb und be     | r Stier    |       | •       | •  | •  |    | 96    |
| Riliane Leben unb    | Thater     | t     |         |    | •  |    | 98    |
| Das Bieb vom ung     | etreuen    | Mäda  | en ·    | •  |    | •  | 105   |
| Bolbemar und D       | argaret    | a     |         |    |    |    | 1017  |
| Der Berbfttag        |            | •     |         |    |    |    | 115   |
| Die Biege            | •          |       |         |    | •  | •  | 118   |
| Die Ungenannte       |            |       | • .     |    | •  |    | 124   |
| <b>T</b> rinflieb    |            |       | •       |    | •  | •  | 125   |
| Der Brautigamefpi    | iegel      |       | •       |    |    |    | 127   |
|                      |            |       |         |    |    |    |       |

|                         |                            |                                         |        | •     |        |            |     | Seit       |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|------------|-----|------------|
| An Minna                |                            |                                         |        |       |        | •          |     | 13         |
| Lieb                    | •                          |                                         |        |       |        | . '        |     | 13         |
| An hannd                | en                         |                                         |        | •     |        |            |     | 13         |
| <b>E</b> life           |                            |                                         |        |       |        |            |     | 13         |
| Ranny an                | ibre <b>T</b> a            | ube                                     |        |       | ,      |            |     | 136        |
| Der Gerid               | htoverw                    | alter                                   |        |       |        |            |     | 135        |
| Der Liebes              | brief                      |                                         |        |       |        |            |     | 140        |
| Minna                   | •                          |                                         |        |       |        |            |     | 143        |
| Des Baid                | meib                       |                                         |        |       |        |            | _   | 145        |
| Der bahn                | unb bie                    | Moste                                   |        |       |        |            | -   | 147        |
| Gin Wort                |                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |       |        |            | •   | 146        |
| Zanglieb                |                            | e i i i i i                             | uguu   | •     | •      | •          | •   |            |
|                         | •<br>                      |                                         | •      | ~*    | ,<br>w |            |     | 1,50       |
| Das Abent               |                            | e 3740                                  | rrers  | @d)mo | ite mu | <b>6</b> 0 | II. |            |
| meiftere !              |                            | •                                       | •      | •     | •      | •          | •   | 154        |
| An die Geb              | uľb                        | •                                       | • ,    | • `   | •      |            |     | 158        |
| Der unwiffe             | mbe Ri                     | d)ter                                   | •      |       |        |            | •   | 161        |
| Die Freund              | 2                          | •                                       |        | •     |        | •          |     | 162        |
| Amore Krieg             | swefen                     |                                         |        |       |        |            | •   | 164        |
| Der Sange               | r ber 2                    | iebe                                    | •      |       |        |            |     | 167        |
| Die Station             | en bes                     | Leben                                   | 6      |       |        |            |     | 169        |
| Des Pfarrh              |                            | . ~ -                                   |        |       |        |            |     | 171        |
|                         | űnbájen                    | s Xent                                  | ament  | •     |        |            |     |            |
| Gefang für              |                            |                                         |        | :     | :      | :          |     |            |
| Gesang für<br>Die Svann | gute D                     |                                         |        |       |        | •          | •   | 174        |
| Die Spann               | gute D<br>fette            | densche                                 | n<br>• |       | :      |            |     | 174<br>178 |
|                         | gute D<br>fette<br>eiten R | densche                                 | n<br>• |       | :<br>: |            | •   | 174        |

#### VI

| -                       |        |         |        |    |    | Seite |
|-------------------------|--------|---------|--------|----|----|-------|
| Theophan                |        |         |        |    |    | 198   |
| Golb und Beiber .       |        | •       | •      |    |    | 200   |
| Der reifenbe Belehrte   |        | •       | •      |    | ٠  | 203   |
| Amor an bie Dichterlin  | ge     | •       | •      |    |    | 204   |
| Natur und Kunst 😘       | •      |         | •      |    |    | 206   |
| Der Schneiber und fein  | Beid   | tvater  | •      |    |    | 207   |
| Der Menich und ber 2    | Bein   | •       | •      |    |    | 208   |
| Der erfte gader .       | • .    |         |        |    |    | 210   |
| Freiheit                | •      |         | •      |    |    | 213   |
| Der Fuchs .             |        | •       | •      |    | •  | 215   |
| Litanei                 |        | •       |        |    |    | 217   |
| Amin                    | •      | •       | •      |    | •  | 218   |
| Amors Entwaffnung ,     | •      |         | •      | •  | ٠. | 221   |
| An eine in ben Punschn  | apf ge | fallene | Fliege | •  |    | 223   |
| Der sterbende Soulbne   |        | •       |        |    | •  | 226   |
| Ragelieb eines Kreugtri | igers  | •       |        |    |    | 227   |
| Die Pfarrerwahl .       | • •    | •       |        |    |    | 230   |
| Die Liebeschronit       | •      | •       | •      |    |    | 231   |
| Die schöne Frucht       |        | •       | •      |    |    | 234   |
| Der Farospieler .       |        | •       | •      |    |    | 235   |
| Der Wunberpasch         |        | • •     |        | •  | •  | 236   |
| Der Landprediger        |        | •       | •      |    |    | 243   |
| Die Gaben bes herrn     | •      | •       |        | •  |    | 245   |
| Die beiben Miegen       |        |         |        | ٠. | •  | 249   |
| Die Beförberung         | •      |         | • .    |    |    | 250   |

|                          |       | AIL           | _      |     |       |      |
|--------------------------|-------|---------------|--------|-----|-------|------|
|                          |       |               |        |     |       | Seit |
| Der Biegenbod .          | •     | , •           | •      | •   | •     | 25   |
| Ebwards. Abenteuer       |       | •             | •      | •   | · . • | 25   |
| Der Begftreit .          | . •   |               | ٠.     | •   |       | 256  |
| Der Rirchenbau in Mache  | en    |               | • .    | •   | •     | 257  |
| Robert und Rlärchen      | •     |               | ·•     | •   |       | 263  |
| Der Wunfc .              |       |               |        |     |       | 268  |
| Das Gefetbuch .          |       |               |        |     |       | 270  |
| Die Mitgift .            |       |               | •      |     |       | 27   |
| Die Beilung wiber Bill   | en    |               |        | • , |       | 273  |
| Der Rinberraub .         |       |               | •      | •   | •     | 274  |
| Bift-bu-ba               |       |               |        |     |       | 275  |
| Der Gafthof .            | •     |               | •      |     | •     | 281  |
| Das große Loos .         |       |               |        | •   |       | 289  |
| Der Abvolat und ber Ro   | thm   | ant <b>el</b> |        |     |       | 293  |
| Das Beingericht .        |       |               |        |     |       | 304  |
| Der Brillenhanbler       |       |               | •      |     |       | 307  |
| Der Uhu und fein Beib    |       |               |        |     |       | 308  |
| Das Roth- und Bulfebu    | Φleir | ı .           |        |     |       | 310  |
|                          | feII  | ige L         | ieber. |     |       |      |
| Lieb vom Bein            | •     | •             | •.     | •   | . •   | 315  |
| Die Bege ber Freube      |       |               |        |     |       | 817  |
| Tifolieb nach bem Bogel  | (d)ie | ien           |        |     |       | 320  |
| Bacchus und Amor         |       |               |        |     |       | 1    |
| Gefelligfeit .           |       |               | •      |     |       | 132  |
| Tildlich hei einem Canal | Fasta |               |        |     |       | 907  |

1 : :

|                     |         |         |         |          |                 |     | Seite |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-----|-------|
| Für Tangluftige     | • ,     |         | •       | •        | •               | •   | 329   |
| Lieb für Bufriebene | :       |         | •       |          | •               | •   | 381   |
| Ruf gur Freube      |         |         |         | •        |                 | •   | 333   |
| Der Bauberbann      |         |         |         | •        |                 | •   | 336   |
|                     | ,       | Sinn    | gedich  | te.      |                 |     | -     |
| Der Schwäßer        |         | •       |         | •        |                 | •   | 339   |
| Der Sonberling      |         |         |         | •        | •               | •   | 339   |
| Der fleine Ruhm     |         |         |         | ٠,       | •               | •   | 339   |
| Die Empfindler      |         |         |         |          | •               | •   | 339   |
| Ueber ben Orbens    | ftern ( | eines f | ohen A  | Ren(d)ei | feinbe <b>s</b> | •   | 340   |
| Der leere Topf      |         | •       | • ,     | •        | •               | •   | 340   |
| Die Bauern vor      | bem T   | diconif | ihres   | Gericht  | <b>shalter</b>  | 8 • | 340   |
| Der Lobrebner fei   | net 3   | eit     |         |          | •               | •   | 341   |
| Familienrache       |         |         | •       | •        | •               |     | 341   |
| Der rechte Titel    |         |         |         |          |                 | . • | 341   |
| 3mei gefällige 2B   | eiber   |         |         |          |                 | •   | 342   |
| Entschuldigung      |         |         |         |          |                 |     | 342   |
| In herrn Till       |         |         |         |          |                 | •   | 342   |
| Ginfall eines Bar   | biers   |         | •       |          | •               | •   | 343   |
| Auf einen verleun   | ıberifg | jen S   | (d)maro | her      |                 |     | 343   |
| Der feine but       |         |         |         |          |                 |     | 343   |
| Der Bebruder        |         |         |         |          |                 |     | 344   |
| 3rrthum ber Glu     | degöt   | tin     |         |          |                 |     | 344   |
| •                   | _       |         | A       |          | •               |     |       |

# A. s. E. Fangbein's Bedichte.

Erfter Theil.

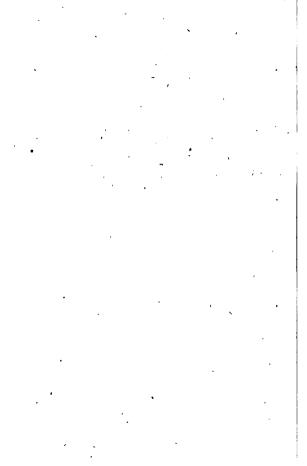

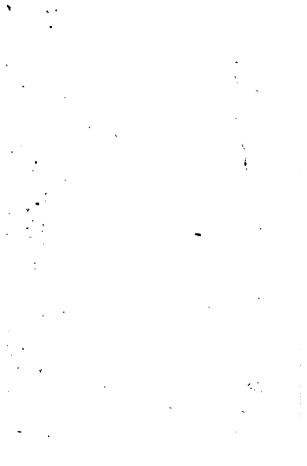



## Nichard Löwenherz und Blonbel.

Selb Richard, Lowenherz genannt, Saf auf ber Britten Throne. Rie trug ein Fürst in Engelland Mit boberm Ruben bie Krone. Bei feinem Ramen stieg bas Daar Bor Schreden bem, bef Feinb er war.

Doch nur gezwungen, nicht mit Luft, Ging er zum Kampfgewühle; Denn es bewohnten feine Bruft Die zarteften Gefähle, Bomit er oft zu harfentlang Der Liebe Schnerz und Monne fang.

Und allen harfnern war er hold, Die ihre Kunft verstanden; Drum viele Ruhm und Ehrenfold An seinem hose sanden Ehor; Ich nenne nicht ihr ganges Ehor; Kur Blonbeln rust mein Lieb hervor.

Der war bes braven Königs Freund, Und selbst ein braver Degen. Der Deuchelei und Rante Feind, Die gern am Thron sich regen, Stand er so treu, wie Felsen stehn. So werbet ihr ihn handeln sehn! Stets um ben Ronig, ben fo fehr Die Roth ber Thieften rubrte, Daß er, gu ihrem Schut, ein heer Rach Palaftina fuhrte, Begleitet' er bes helben Gang Mit Staunen und mit Lobgefang.

Der Sieg hielt Richards Jahnen werth. Die Räuberschaar ber Türken Berscheuchte balb fein Ftummenschwert Aus heiligen Bezirken. Er tämpfte, fart burch Liebesglut, Mit Löventraft und Löwenmuth.

Denn ihm fichuf hier ein Parabies Die Grafin Margarithe Bon Denegau. Ein Weib, fo fuß Und fcon, wie Rofenblure. Sie berrichte gang in feinem Sinn, ... War feines Liebes Königin.

Rur zu gefchwind flob ihn fein Glud! Bald fcoll vom Themfeftrande Der Angfruf: "Ronig, fleuch zurud! Empörung tobt im Lande, Und Philipps rafches Kriegesbeer Und Philipps rafches Kriegesbeer Umfürmt bein Erbreich, wie ein Meer!"

Die Botichaft fest ihm Flügel an. Gerüftet in brei Tagen, Durchichnitt fein Schiff ben Ocean, Rach England ibn zu tragen. Milt war bie Luft, und freundlich bließ Der Wint, als er vom Lande fteis. Urplöglich ichwarzt Gewitternacht Den blauen himmelebogen, Rings flammt ber Blis, ber Donner trackt Ind Buthgeheul ber Bogen; Und bes Geichwaber auf ber See Zerstreut ber Citurni, wie Floden Schnen.

hier tam ein Schiff in fichern Port; An fchroffen Felfentlippen Jerftief ein anberes fich bort Die ungeheuren Rippen. D Bloubel! Bloubet! Ach, wohin, Erzürntes Schickal, warsst du ihn?

Der Sturm verichtug fein Fahrzeug fern An Belichtands heitre Rufte; Doch er, getrennt von feinem herrn, Sah hier nur eine Bufte. Er rief: "D Richard, o mein helb., Ich fuche bich am Biet ber Welt!"

Unde firade und emisg zog er fort. Mit seinem harsenspiele. Er zog ein Jahr von Ort zu Ort, Bei Regen, Frost und Schwille, Im wintte mandes hossangslicht; Doch den Gesuchten sand er nicht.

Einst mucht' ein Thurm in Desterreich Des Pilgers Reugier rege. Ihm warb se web, ihm marb se weich, Sein berz that laute Schläge: Schon tauchte fich ber Tag in's Weer, Und beine Hills tag umber. Doch eine unsichtbare Macht Ließ ihn vom Thurm nicht wanken. Er harrte bis um Mitternacht In qualenben Gebanken. Irbt tam ein Banbrer. "Sagt mir, Freund!" Rief Glonbel: "wer hier lebt und weint."

Der Wandrer fprach: "Seit Jahresfrift Sipt Einer ba gesangen; Doch wahre Runbichaft, wer es ift, Ronnt' ich noch nicht ersangen. Man sagt, es fei ein großer Mann, Der unserm herzog Unbeil spann."

Da! bachte Blonbel: Leopold Dat im gelobten Lanbe Mit meinem Ronig bart gegrout! — Dat er vielleicht, ber Schanbe Richt achtenb, wie ein feiger Rnecht, Am Baffenlofen fich geracht? —

Und fonell entworfen war fein Plan: Er ftimmte fanft die Beife Bon einem Liebestieden an, Das, zu ber Grafin Preife, Einft Richard bichtete, und fang Dann felbft das Lieb bei harfentlang:

"Es tobt' in mir bes Fiebers Brand, Sengt' alle Lebensbanbe, Schon reichte mir ber Tob bie hand Bom buftern Schattenlande: Da kam mein Lieb mit holbem Blid, Und Tob und Fieber wich zurud. "Ich tampft' im Mordgewühl ber Schlacht; Schier fant mein Arm, ale Giangen Und Schwerter auf mich ein mit Macht, Bile Gottes Dagel, brangen: Doch meine holbe rief ich an, Und Sieger blieb ich auf bem Plan."

Tief schweigend horcht' er nun empor, Und hort aus fernen hallen Des schunervollen Thurms hervor Bald eine Stimme schallen; Die mit geprestem, bumpfem Klang Das Liebeslied zu Ende fang :

"Last meiner Feinbe Feldgefchrei Wie Donner mich umbrullen! Last mir bes Schickfals Danb auf's Reu Den Lobesbecher füllen! Benn Erb' und himmel um mich bricht, Im Arm ber Liebe zog' ich nicht,"

Wie ward bem Laufcher wohl dabei! Er zweifelte nun wenig, Der arme Thurmgefang'ne sei Rein And'rer, als sein König. Kur, weit sich Irrhum benken ließ, Sang er noch aus bem Stegreif dieß:

"Die feige Rachgier lag im hain,-Dem Lowen aufzulauern; Sie fing ibn liftig, ichloß ihn ein Sonfiften Kertermauern; Doch Treue leitet Blonbels Lauf. Dalb, Lowe, fpringt bein Kerter auf!" hach auf ven Zehn laufch? er empor, Und laufchen nicht wergebend. Es walter lieblich durch fein Ohr Eronn des Lebens, Als wiederum die Simme erflang, Und wiederum die Simme erflang, Und wechter als vorher fang:

"De ware Margot nur bet mir, Die Rachgier möchte wäthen! In Gottes himmel wohnt' ich bier, Wo Molch' und Schlangen besten! Denn biefes holbe, füße Meib Erquidt und ftarter Seel' und Leift."

Raum hörte noch ben letten Ton Der Parfner sanft verklingen, Da fpruch er allen Leiben Dohn, Die ihn bisher umfingen. Er schieb vom Thurm mit nassem Biss, Und eilt' ins Batersand zurück.

In London, welch ein Jubelschall, Als er die Aund' ergählte, Die Aller Derzen auf einmal Mit neuem Muthe fählte! Der Kern der Ritter flog sogleich Mit Blondoln hin nach Desterveich.

Dart, wie ein Fele, blieb Leopold, Obicon fle Fechbe brotten. Richt eher, bis fle Gold auf Gold. Jum Löfegetbe boten, Gelang es, bas fein Starrfinn brach, p, Und er bas Wort ber Freiheit fprach. Die Britten eilen jeht zum Thurm, Bo Richards Seufzer hallen. Sie laufen schere vor Sehnlicht Sturm, Bis Schloß und Rieger sallen. Der Knig triet enstellt beraus, Bildt um sich der und ruft bann aus:

"Deil mir, daß ich in frischer Luft Euch, Freunde, wieder sehe, Und aus der dumpfen Aertergruft, Reu. lebend, auserstehel! Dabt Alle Dant, die aus der Nacht Mich an das Sonnenlicht gebracht!

"Bon Seelenpein und Leibesnoth War ich bies Jahr umspounen. Ich hatte laum bem Flutentod Mein Leben abgetwonnen, Da lege' ich Schwert und harnisch ab, Rahm Pilgerkleib und Manberftab.

"So wähnt" ich von Gefahr mich frei; Bald aber, balb entvedte Luchsäugige Berraiherei, Ber in der Aute freite. Doch freute bruk der herzog sich, Und seine Soldner singen mich.

"Einft wedt' ich seinen Tigerfinn Durch eine bitt're Rebe. Bie taub und flumm nahm er fie bin, 3u feig gur Ritterfebe. Er flob' aus Scham ber Christen beer, Und rachte nun fich spat, boch ichwer. "In bies Berließ, brei Schritte lang, Bobin lein Lichtfrahl irrte, Und nie ein Laut bes Lebens brang, Me wenn die Eule ichwirrte, In diese Bertfhatt für ben Tob Berbammte mich fein Jorngebot.

"Schon floben Muth und hoffnung mich Auf ber Berzweiftung Schwingen; Da hörit' ich, guter Blonbel, dich 30 veiner harfe fingen. 3ch glaubt' im ersten Freubensturm, Dein Geist umwalle meinen Thurm.

"Bohl mir, bu lebft! Romm an mein berg, Du Treuer ohne Gleichen! Go fest vereint in Freud' und Schmerg, Las une bereinft erbleichen! — Doch bier brennt unter mir ber Sanb, Fort ins gefiebte Barerlanb!"

# An die Feldblumen.

Comidet euch , Blumden auf ben Biefen Ener Freund tommt balb hinaus, All bie lieblichften jum Strauß Für fein Mabden ju ertiefen. Drum, ihr Blumden, fcmudt euch aus!

Reiner ftolgen Mobebame Berbet ihr jum Spott verehrt, Die von euch die Augen fehrt, Beil schon euer schlichter name 3hr vergartelt Ohr emport.

Rabt ber freundlichen Eife, Rabt euch, Blumchen, ohne Scheu! Sie, von eitler Zierfucht frei, Liebt ben bunten Schmud ber Wiefe Dehr als Frankreichs Stiderei.

Ihr feib schwach, und euer Leben Dlubet oft nur Stunbenlang; Bor ber Sense, vor bem Gang 3rbes Mallers mußt ihr beben, Und euch tont fein Trauerklang. Ich bin ruftiger, und habe Leinen Feind, ber Mord mir broht; Und matt mich ber Schnitter, Tod, Beinet boch an meinem Grabe Sich vielleicht ein Auge roth:

Dennoch wollt' ich mit euch tauschen, Bolle bulben euer Leib, Durft ich meine Lebenszeit An bem Bonneplag verlauschen, Den euch meine hulbin weiht.

#### Bergeffenheit.

Das Bachlein ber Bergeffenheit 3ft Fabelwert ber Alten, Wie benn in jener blinben Zeit Biel folche Mahrchen galten.

Benn's nun auch wirflich für und für Die Unterwelt burchichliche, Bas frommt fein Labfal, lagt es hier Die Durftigen im Stiche ?

Doch möchte gleich burch's Oberland Der alte Fluggott hinten, Ich wurde nie aus feiner hand Ein Tropicen Baffer trinten.

Ein beff'res Mittel tenn' ich noch, Um Gorgen, die und preffen, Und jeben Drad vom Erbenjoch Ein Beilchen ju vergeffen.

3hr wunicht, bas ich mein Zauberftud Euch lang und breit beschriebe ? — Bu bienen ? — Flieht bei Misgeschid, Flieht in ben Arm ber Liebe! Berfucht es, und ihr fühlt mit Luft, Wie balb ber Gram verflieget, Benn fich an eine treue Bruft Das haupt voll Sorgen fcmieget.

Dir aber, beffen taltes berg Rie Liebessunten trafen, Dir rath' ich wohlgemeint, ben Schmerg Des Ungluds gu verschlafen.

Das Efelein braucht biefe Lift, Benn's laftfrei und, entzügelt Im Stalle ichlaft, und fo vergift, Bie gern fein Treiber prügelt.

#### Das Beilchen und die Tulpen.

Die Tulpen nedten bin und ber Gin ftilles, nachbarliches Beilden. Der Gariner . ber von ungefabr Dagu fam, laufchte bier ein Beilden, Und nahm fich , ale ein braver Dann , Des unterbrudten Blumdens an : " 3br ftolgen Spotterinnen, fcmeiget! Mein gutes Beilden, bas fich bier Befdeiben bis gur Erbe neiget, Berbient mehr Lieb' und lob, ale ihr! 36 finb' es fruh im leng, und labe Dich jung an feinem Duft, ift's euch Schon nicht an Buche und Karbe gleich. In euren Drachtgeftalten babe 3d langft mich überfatt gefeb'n, Und innern Werth - mo habt ihr ben?" -

## Der junge Landmann.

Ihr Junter mit ben Feberhuten, Berhöhnt mich, wenn es euch beliebte Daß nur ber Apfelbaum mir Bluten Jum Kranze meines Strobhuts gibt! Gern bin ich arm, ichlecht und gerecht, Bin ich nur Gretchen nicht zu ichlecht.

Ich prunte nicht in iconen Reibern; Doch fest auch nie, mit offner hand, Gin heer von unbezahlten Schneibern Bein buttchen in Belagrungeftanb. Bas folte mir ein Rod mit Golb? Im Rittel ift mir Greichen holb.

Ich bin ein ungelehrter Junge, Berftehe nicht ben Con ber Stabt, Und habe feine Doppelgunge, Bie mancher hof, und Belfmann hat; Ich schner reinen herzenstwein, Rach Greichens Sinn und Willen ein.

Mein Eigenthum, ein hutt- und Gartden, Ernahrt mit Sals und Brod mich nur, Und boch verlor' ich nicht ein Bortden Um eine große Ritterflur. Mein haus, bas Greichen wohl gefällt, Ift mir ber liebste Plat ber Belt. Frifch blubt, bei rubigem Gewiffen, Mein Angesicht, ber Rose gleich; Doch, wund von innern Schlangenbiffen, Barmt mancher Sohn bes Gluds sich bleich. Mein berg sei immer hell und rein, Um meines Greichens werth ju fein.

# Eginhard und Emma.

Thatenlob erhab'ner Seefen Ift bes Sangers höchfte Luft. Sie entflammt auch meine Bruft, Eine brave That zu möhlen, Und sie jeht euch zu erzählen. Hört, die ihr burch Unbebacht Uebel oft nur ärger macht.

Eginharb, geheimer Schreiber Rarls bes Großen, galt burch's Land Für bes Raifers erchte Danb, Aber auch, im Areis ber Beiber, Alls ein holber Bergenstäußer.
Selbst ble Tochter seines Berrn Sah ben fconen Jüngling gern.

Ahnend ihre Reigung, blidte Eginhard mit trunt'nem Sinn Rach ber zarten Emma bin, Deren Liebreiz ihn entzüdte; Seine Rammen unterdrückte Rur die Furcht vor Misgeschild. Durch bes Reibes Fallenblid.

Aber unbezwinglich flogen
Sie in einer Winternacht
Hoch empor mit Riefenmacht;
Und, gleichwie vom Sturm und Wogen
Ohne Rettung fortgezogen,
efft' er hin, wo Emma schlief,
Klodift ichücktern an und rief:

"habt die huld, mir aususschließen, Euer Bater fendet mich!"— Sie ihat auf; da warf er sich, Bleich und bebend ihr zu Küßen: "Last durch Qual und Lod mich büßen, Mur verzeiht, daß Liebesbrang Mich zu einer Lüge zwang!"

Jurnend fprach fie: "Deift bas bieber?" — Doch bes herzens Ungeftum Stürzte zwiichen ibr und ihm Aue Schelbewande nieder. Emma lächelte nun wieder, Und sie fichwelgten Auf auf Kus, In der Liebe Bollgenus.

Jeht verfündigten die Gloden Und der erste hahnenschrei, Daß der Tag nicht sern mehr fei. heim geb'n wollt' auf leisen Soden Der Beglüdte; boch erschroden Stand er, wie versteinert, ta, Als er Schnee gefallen sah. "Beh mir!" rief er aus: "Es streitet Gegen mich bes Schickfals Fluch! Sieh, er hat ein Flodentuch Ueber meinen Weg gebreitet, Das, wenn es mein Fuß beschreitet, Meinen Gang in biefer Racht: Zebem Auge fichtbar macht!" —

Emma hatte Muth, zu fagen: "Bas bu Schidung nennft, ift nur Eine Laune ber Natur. Fürchte nichts! Ich will es wagen, Durch ben Schlofhof bich zu tragen, Daß man nicht im weichen Schnee Eines Mannes Fuftritt feb!!" —

Dennoch, gleich erlosch'nen Kerzen, Blieben in bes Jünglings Sinn Muth und hoffnung tobt und bin. Rur aus Emma's helbenbergen Sprühten fie in muntern Scherzen; Und, so wie fie gab ihr Wort, Trug fie ben Geliebten fort.

Aber ach, ber Raifer wachte! — Und er fah mit ftarrem Blid Bom Altan bied Bageftud, Das ihn schier zum Wahnsinn brachte. Jeber Schritt ber Tochter fachte hober feines Jornes Gluth, Und entstammt' ihn bis zur Muth: Einen Dold in seinen Danben, Bollt' er, wie jum Raub ber Aar Rieberstürmt, bas junge Paar Rald ins Lanb ber Schatten senben. Doch, mit Blut sollt' er nicht enben. Bateiliebe rang und wanb Ihm ben Morbstahl aus ber hanb.

Und er ging, mit matten Schritten, In sein imerstes Gemach,
Sich zu Ahndung diefer Schmach himmelsteitung zu erbitten;
Denn in seinem Busen ftritten
Raiferftolz und Järtlichleit
Einen zweiselhaften Streit.

Deilvoll hatte fich erhoben Sein Gemüth jum großen Geift, Der bie Wellen schweigen heißt und ber Leidenschaften Toben; Bunbermild ward ihm von oben, Bie durch Engelstimmen; Rath Ju ber schönsten Ebelthat.

Rampfend mit bes Grames Syber, Die in feinem Bufen lag, Ging er bis gum bellen Tag, Still und einfam auf und nieber; Dann berief er alle Glieber Seines Rathes vor ben Thron, Und begann mit ernftem Ton;

"Richtet über ein Berbrechen! Bie foll ich, nach euerm Rath, gurft- und väterlich bie That Eines folimmen Dieners racen, Der, verführt von Derzensschwächen, Treulos und im Duntel sich Reiner Lochter Gunft erschlich?"

Eine tiefe Tobtenftille Derrichte burch ben weiten Saal. . Rur ein leifes Geuften ftabl Sich hindurch : wie eine Grille, Bann die Racht mit brauner hulle Alles bedt, noch einmal girbt, Und mit biesem Seufer fitrbt. —

Alls ber Raifer nochmals fragte, Sprach ber Rathe ftrenge Pflicht: "Din mit ihm zum Höchgericht!" Rur ein ebler Graufopf wagte Rein Entscheibungswort; er fagte: "Unsers Raifers Derz allein Rann und barf bier Richter sein."

Drauf ber Fürst: "Bohlan! Mir schusen Lieb' und Untreu bitt'res Leib; Dennoch welte Menschlichteit!" Eginhard, herbeigerufen, Aabet lich bes Thrones Stufen; Schritt und Auge beichten Schuld, Doch ber Kaifer spricht mit Duft: "Thatigfeit und gute Sitten Schmuden beinen Lebenstauf;
Darum forbr' ich jest bich auf,
Eine Gnabe ju erbitten.
3ch will felbft mit halben Schritten
Deinem Bunich entgegen gebn:
Kann ein Weib bein Glud erhöb'n? —

"Da, bu ahneft, was ich meine! Dein fonft fester, offner Blid Bebet foeu vor mir gurud, Und dir gittern die Gebeine! — Rühner Mensch, zum Rabensteine Schicke ftrade bich ein Lyrann, Aber mir — sei Lochtermann!"

Alle stanben, wie verschlagen An ein unbekanntes Land. Bas bes Jünglings derz empfand, Euch zu singen und zu sagen, Rögen andre Sänger wagen, Jebes Wort bavon verbeut Mir die Unaussprechlichkeit.

Rafc, mein Lieb, jum frohen Enbe! Bie ein Röschen ohne Stab Sah die Braut jur Erd' hinab, Als der Raifer Dand' in Hande Fügt und fprach: "Der Rang der Stände Ift nur Menschenwert und Brauch; Doch die Lieb' ist Gottes hauch."

#### Der Abend.

Sehr und prachtvoll ist bes Tages Sonne, Aber auch ihr Scheiben strömet Bonne Und Entzuden über Land und Stadt. Bon bes Abende fublem Arm umfangen, Rubet Jeber, der, mit heißen Bangen, Der Geschäfte Felb gebauet hat.

Seht, ber Landmann eilt jur hützenthure, Und bewirthet feine miden Stiere, Eh' er felbft fich labt, mit Gras und Alee. Ihm beforgt fein flinkes Weib indessen, Jum gar wohl verdienten Abenbeffen, Eine Schuffel Milch, so frisch, wie Schnee.

In ber Stabt, bei großen Bafferstafchen, Sigen Schatten, bie nach Reimen haschen; Anbre suchen gar ber Weisen Stein: Doch ber Abend buntelt faum burche Fenster, So erträntt er ihre hirngespenster, Wenn's bas Glud vergönnt, in Punsch unb Wein.

Dich verfolgt, bevor bie Sonn' entwichen, Ungereigt, mit tiefen bergenstichen, Rancher Rold in menichlicher Gestalt: Doch ber Abend tommt, und ich gesunde; Denn ber Balfant auf Luifens Munbe beilt mir jeben Rolchstich leicht und balb.

## An meine Comefter, Auguste Couradi.

Bu ihrem Berbindungstage im Namen ihrer gehn Geschwister am 12. Februar 1782.

Als jüngst ich einen Wald durchstrich, Den Kopf voll süber Traume,
Da hestete mein Auge sich
Auf zwei verschlungne Bamme.
Sie standen hoch im Sonnenglanz,
Boll Kraft und Saft und Leben,
Und waren rings mit einem Kranz
Bon Sprößlingen umgeben.

Wie rührend war mir biefer Bund! — Steh'n unfre Etern minder Ehrwürdig, frafrodl und gefund 3m Areise ihrer Kinder? — Ich sant vor Wehmuth hin in's Roos, Wo sich die Baum' umwanden, Und bacht' an's liebe Feisenschloß, Wo unfre Wiegen ftanden,

Bie in benselben immer Eins Dem Anbern weichen mußte, Und bennoch von uns Kindern feins. Bon Noth zu sagen wußte. Gott, rief ich, ber du das gethan, Du läffest uns nicht fallen, So lange wir des Lebens Bahn, Als brave Leute, wallen!

Du wirft une Allen mit ber Zeit Ein eignes Platchen geben, Bo Liebe, mit Zufriedenheit, Une goldene Tage weben; Bo Freude nicht und leberfluß In vollen Strömen raufchen, Doch auch nicht Mangel und Berdruß In iebem Blintel laufchen.

Und, liebe Schwester, sieh, dir ift Am frühften von uns Allen, Ein Loos, durch das du gludlich bift, Ein schönes Loos gefallen! Du eist in eines Mannes Arm, Des wadern Sinn wir lennen, Und den wir berglich, treu und warm, Kon nun an Bruder nennen.

Run, Bruber, lieb' bein junges Beib! Es wird bich liebend ehren, Und heil und Glüd an Secl' und Leib Der himmel euch bescheren. Gleicht, ohne Bankelmuth, fortan Auch zwei verschlung'nen Baumen, Und febt mit Luft an euch heran Bief eble Sproffen keimen!

#### Lilith.

#### Jüdifche Sabel.

Urvater Abams erfte Frau Souf Got, wie ihn, aus Erbe; Doch Lilif war ein ftolger Pfau, Und fprach mit Hohngeberde: "Dir foll ich unterthänig fein? Das hilbe bir boch ja nicht ein! Geb' mir mit hoheitspoffen, Denn wir sind Staubgenoffen!"

So warf fie Spott ibm in ben Bart, Er mochte bitten, schmeicheln, und ihr auch noch so sant und gart Die rothen Badden freicheln. Sie lebt' im fteten Wortgefecht, und, ale einst Jung' und Mund noch recht Sich ausgetummelt hatten, Entflob fie ibrem Gatten.

Da gurnte Gott: "So rafe hin!
Du magst, mit Geisterschwarmen,
hinfort bei Racht, als Unholbin,
Im oben Luftraum larmen!"—
Run reitet fie zum Walpurgstanz
Bon Jahr zu Jahr, mit Krall' und Schwanz
Und stammenrothem Schnabel,
Auf einer Ofengabel.

Rach ihrer Flucht ward's still, wie wann Sich Ungewitter legen.
Jest konnte ber geplagte Mann
Der Ruse wieber pflegen.
Sanst schlief er unter einem Baum,
Und Eva's Bild sah er im Traum,
Mit Engelreiz, ins Leben
Aus keiner Seite schweben.

Die Frau, bem Saupt nicht hoch und frei, Richt tief bem Fuß entsprungen, Beherriche nicht ben Mann, und sei Bur Stlavin nicht bezwungen!
Sie fammet nahe bei ber Bruft Des Gatten ber, bag fie in Luft Und Leiben biefer Erbe Sein zweites Der, ihm werbe.

### Warnung.

Mur ein Weilden blüht ber Mai, Und bann huscht er schnell vorbei. Mädgen, merket, was ich sage! Flügel haben me're Tage. Enblich welten Blum' und Strauch, Und ber Schönheit Rosen auch.

Sest ihr bort bie Alte geh'n? Bormals war sie wunderschön. Doch nun, häslich wie ein Zgel, Fliehet sie vor jedem Spiegel. Sie, die manches Körbchen gab, Wandelt einsam nun am Stab.

Blut ihr noch ber Rofe gleich, Dennoch, Maden, hüret euch, Wennoch wad're Manner lieben, Stolz ben Trauring weg zu schieben! Sonft halt euch basir bie Zeit Auch eln Stabden icon bereit.

# Juldens Brautgefdichte.

Im fcattenreichen Wiesengrund Saß Julchen und ihr Mann. Sie schnäbelten sich Mund an Mund, Und augelten sich an.

Mir armen britten Mann ward hier Ein wenig lang bie Zeit. O hannchen, feufat ich still bei mir, War's boch mitmuns so weit!

Franz jagte lächelnd : "Liebes Weib, .
Bei unferm Tänbeln hat
Der Freund bort schliechten Zeitvertreib;
Denn Seben macht nicht satt.

Dein Brautgeschichten unterhält Ein Weilden ihn vielleicht: Erzähl' es boch, wenn bir's gefällt!" — Und Julden war geneigt.

Sie (prach: Mich liebte Franz; allein Kleant, der Frömmling, schlich Sich schlau bei meinem Bater ein Und warb und warb um mich. Er fprach von nichts als Chrlichteit, Religion und Pflicht. Und ichalt bie Sitten unfrer Zeit Mit finfterm Angeficht.

Sein fteifes Aleib war noch gemacht Bon' Deifter Olims banb, Und jede neue Mannertracht hieß ihm ein Narrentand.

Die Rirchenglode rief — im Ru Ging's übet Stein und Stod; Auch budt' er fich bis auf bie Schub' Bor jebem Priesterrod. —

Gehauf in biefen frommen Dunft, Erfroch so nach und nach Der heuchler meines Baters Gunft, Der immer zu mir sprach:

"Ein braves Männchen ift Aleant. Billft bu vergnügt mich feb'n, So gib ihm, Julchen, beine hand, Und laff' ben Wilbfang gehn!"—

So nannt' er bich, mein guter Frang! Dein netter, leichter Frad, Dein hang zur Jagb, bein hang zum Tanz, War gar nicht fein Geschmad.

Wie meine Angen, liebt' ich bich! Doch meines Baters Schmerz, Sein filles Seufzen über mich, D Gott, bas brach mein herz. Ich warb Aleantens Braut. Man lub Schon zur Berlobung ein; Da schreckte Rachts mich rothe Glut, Und Keuer! hort' ich schrein.

Ich wußte nicht, wo ein noch aus, Und ftand, wie leblos, ba, Als ich bes nächften Rachbars haus In heller Flamme fab.

Mein Bater fioh im Schlafrod, mich 3m Rachtfleib an ber hand; Denn ach! icon maligie praffelnd fich Auf unfer Daus ber Brand.

Rach wenig Stunden war's ein Raub Der untoschbaren Glut, Und nun ein Sugel Schutt und Staub All' unser hab und Gut.

Mein Bater fat mich rubrenb an: "Bas hilft es, baß man tobt? Rinb, tröfte bich! Gott hat's gethan. Sein Rame fei gelobt!

"Bald folaf' ich unter leichtem Sand, Wo mich fein Kummer wedt, Und für dich lebt und forgt Aleant. Was ift nun, bas uns foredt?"—

So bachte nicht mein herr Galan, Der gang bei une verschwand; Doch endlich fchrieb ber brave Mann Durch eine frembe hand: "Rich Armen hat bes himmels Schluß Auf's Arankenbett gelegt, So baß ich immer horchen muß, Wenn meine Stunde schlägt.

"In biefer Roth gelobt' ich heut Dem bochften: Komm' ich auf, Go fei bie ftrengfte Frommigfeit Dein funft'ger Lebenslauf!

"Richts auf der Welt foll mich zerftreu'n — Selbst Frauenliebe nicht — Ganz meinem Gett das herz zu weihn, Bis es im Tode bricht.

"Berforen ift bemnach für mich Auf ewig Julchens hand. Das gute Mäbchen trofte sich! Lebt wohl! Ich bin Rleant."

"ha, Schlange," rief mein Bater: "ha! Du machft ein Reisterftud! Kaum liegt mein Gold in Asche ba, So giehst du dich jurud!

"Das hatte Franz wohl nicht gethan !" — Jest hielt er, horchend, ein; Denn an ber Thure Nopft' es an, Und Franz trat flint herein.

Gesprochen ward viel hin unb ber, Und eh' zwei Stunden floh'n, hieß es, zu meinem Glud, nicht mehr; berr Frang; es hieß; berr Sohn! Mein Beter legte hand in Danb, Und fprach mit heitern Blid: "Richt Eigennus folog biefes Banb; Das burgt fur euer Glud.

"Benn euer haus fich einft bermebet, Dann, Rinber, feib bemitht, Daß ihr ein Boll, bas Tugend ehre, Richt heuchlerbrut erzieht!

"Die werft ift, bas man an ben beile Ihr einen Dublitetn hangt, Und fie, ule Peft bes Erbenballs, Im tiefften Meer ertrantt."

hier, Freund, ift mein Geschichten aus! Sprach Julchen. — Ich ging fort, Und schrieb, was ich gehört, zu haus Mir auf von Wort zu Wort.

Es tougte gang in meinen Krum; Ich haffe falfden Sinn, Und bin ber Spinne nicht fo gruin, Mis ich bem Deuchler bin.

### Trofflieb.

### An Amalien.

Beine nicht mehr, gute Seele! Lummer lodt entflohnes Glud Rimmer aus ber oben hoble Der Bergangenheit jurild.

Thranenvolles Jammerleben Menbert nicht bes Schickfals Lauf; Weber Thau noch Regen heben Ein zertretnes Beilchen auf.

Erbenfreuben haben Flügel; Flügel hat auch Erbenschmerg: Doch ben Pliebenben im Zügel balt oft unfer eigen berg.

Wir gefallen uns in Thranen, Fliehn ber Freube Rofenbahn, Suchen Einfamteit unb fehnen Uns gur beffern Welt hinan.

Aber biefes weiche Schmiegen An der Schwermuth Bruft erstickt Muth und Kraft, empor zu fliegen Ueber alles, was uns brudt. Bricht bann burch bie Nacht ber Leiben Lichter Tage Morgenroth, So ift jum Genuß ber Freuben Die Empfinbung talt unb tobt.

Lag brum beinen Jammer enben, Und vertraue ftill und fest Dem, ber tablen Felfenmanben Blumen oft entspriegen lagt.

### Der Ginfiedler.

Das Lob ber Ebelsten gewann Arist, ein echter Biebermann, Der Kops und herz zum Bohl ber Menscheit brauchte, Und Manchen, den so tief die Hand des Schicksals bog, Das er, mit Weib und Kind, sein Brod in Thränen tauchte, Rasch aus des Eiends Abgrund 20g. Doch dieser Menschenfreund sich plöslich, mit Bedauern Der ganzen Stadt, aus ihren Mauern, Und baut' ein Düttchen sich im Bald. hier dient' er Gott mit vollem Eiser; Und jeder Meltgebante galt Ihm als ein salscher.

Einsmals durchirrt er das Gebulch Mit heißer Sitin und wunden Sohlen, Um fic auf seinen Felsentich Gin wenig wirdes Obst zu holen: Da hört' er wimmern, und er sand Bald einen Juchs, der, mit zerbrochnen Beinen, Im Grase, wie ein Burm, sich wand. Gerührt begann Arist zu weinen. Doch sieh, es schwebt', indem er hier noch stend, Gin Abler hoch herab, und ließ aus seinen Krallen din vor das trante Thier ein Duhnchen fallen.

Darüber ftaunend, rief Arist:
"D Bunder! Dieses Schauspiel ist Kein Ungefähr; es ist ein Spiegel,
Den Gott mir vor die Augen stellt,
Ind ich erscheine d'rin als schwacher Glaubensheld. —
Ich ich ernenstellen bei Augen ftellt,
Bis ich ein knappes Mahl von roben Früchten sand!
Barum vertraut' ich nicht dem Starten, der die Rette
Der Wesen halt in seiner Hand,
Und diesen Abler her gesandt,
Daß er den tranken Fuchs vom Hungertod' errette? —
Webhlan, die Nahrungssorge soll
Mit ungestellter Kraft will ich nun glaubendvoll
Des Gotteblienste am Betaltare pflegen."—

hartnädig folgt' er biefem Plan.
Des Balbes Obst und Burgeln boten
Umsonft sich seinem hunger an;
Bergebens rieselte ber Bach bem frommen Mann,
Ob Durstesstammen gleich ihn zu verzehren brobten.
Mus Bessenunde fannt sein Bahn,
Daß bald vom himmel auf bis Erbe
Ein Korb voll Speise sinken werbe,

1

So tauscht er, bis jum sechsten Tag,
Sich matt und bleich und todernhager.
Doch, als er seht auf hartent Lager
Schon saft im Grabesschlummer lag,
Bedt' ihn ein sanfter, leiser Schlag.
Ein Jängling, hell umglangt von einer Strahlenkrone,
Stand urben ihm und sprach im liebevolligen Tone;

"Erziti're nicht vor bem, ber sich als Freund bir naht! Du selbst begehst an dir den seindschaften Berrath! We kannst du die bie zur Bernichtung hassen Parm hast du den Ehrenhstad Der Menschenliede gang verlassen? — Erinn're dich, was jüngst der Abler that! Es war ein Gotteswint; er sollte dich belehren, Jur Thätigseit zurüd zu leiven; Doch du verstand'st ihn salich! — Bist du denn kant und lahm, Wie sener suche? — Hast du, im Gegenthall, die Stärfe Des Ablers nicht, der, ihn zu speisen, kam? Ornu thu', wie er, auch Liebeswerts!
Dem großen Gott, so wahr er lebt!
Gefälle kein Müßiggang, er sei auch mit Gebeien Bom Morgen bis zu Kacht durchweck!

Rur ber tann einft getroft vor ibn, ben Richter, treten,

Ber bier ber Belt ju nupen ftrebt,"



# An einen jungen Dichter.

Freund, ben Werth bes Menschen hebet, Mehr als Rang und Gold, sein Derg, Der, den kein Gefühl belebet, It ein leeres Mappererg. Doppelt ist's der Sohn der Musen, Ohne diesen Gott im Busen.

Seiner iconften Lieber Quelle 3ft bas berg, und es fei rein, Sonft wird bee Gefanges Belle Rimmer hell und lieblich fein. Rann bem Pfuhl, wo Geuchen haufen, Ein gefunder Strom entbraufen?

Sieh, wie ber, auf beffen Seele Ein geheimes Brandmal glüht, Eulenschur höhle Sich bem Tageslicht entzieht! Sieh ihn jede Stätte meiben, Wo die Seelen sich ein tenten!

Du fannft frei jur Sonne ichauen, Reines herzens, wie ihr Glang! 'Ringe benn, mit Gelbstvertrauen, Freudig nach bem Lorbeertrang! Sei mit vollem Lieberfocher
Der verfannten Muse Racher! -

"Benn ich bessen mich erfuhne," Fragst bu mit bescheidnem Ton, "Und ich lobelam ihr biene, Bird mir bann ein schöner Lohn?" — Freund, mit Schmerz betenn' ich offen: Leinen Dant hast du zu hoffen!

Doch ber wahre Dichter harmet Um ben Froft ber Welt sich nicht; Denn ein Troftgebanke warmet Ihn so mild, wie Sonnenlicht: Daß an seines Geistes Schäben Wenig Edle sich ergöhen.

Und daß, wann schon manch Jahrhundert Schreitet über seine Gruft, Ihn die Rachwelt noch bewundert, Und aus voller Seele ruft: Ach, er sang so süße Lieder! Wecke doch ein Gott ibn wieder!

## Die lange Predigt.

Ein Pfarrer langelte brei Stunden, Und hatte noch ben Schluß der Predigt nicht gefunden. Die Rirche wurde leer; benn Jung' und Alte trieb Der hunger fort, daß nur der Rüfter bileb. Doch Lüfternheit nach seiner Mittagsschüffel Ließ bem nun auch nicht langer Ruh; Er ging und rief: "Derr Pfare, hier liegt der Schlufel! Ift Eure Predigt aus, dann schließt die Rirche gu!"

### Lob des Schweigens.

Luft, ach Luft, bas ich nicht unterliege! Duns, ber Schwäher, schwast mich matt und trant, Balb vom lieben Wetter, balb vom Ariege, Balb von Weiber- und Edebrien 3ant.

Schweigen, bu bes Chaos Zwiflingeschwefter, Romm, und hemme feiner Junge Lauf! Da! bu winift, und mit: Abe, mein Befter! Debt er meines Ohr's Belag'rung auf.

Dankbar will ich bich baffir erheben, Bill befingen, was man oft vergifte, Wie du Tag für Tag im Erdenieben Bieler Menschen treuer Schwingeist bift.

Träge Dummheit, die den Mund verslegelt, Weil ihm blauter Unflun sonst entfährt, Wird, von dir beschientet und umflägelt, Weit und hreit als Deuterin verehrt.

Mancher Schelm, vor bem fich Laufenb buden, Db ihm gleich Betrug bie Laiden fullt, Burbe langft ben lichten Galgen ichmuden, hatte nicht bein Mantel ihn umhult. Deiner freundicafflichen but empfehlen Lofe Dirnen ihren Jungferntrang, Und bann fieht er, wenn auch Blatter fehlen, Bor ber Belt im iconften Blutenglang.

Dich gebraucht ber Stuper, ber bort prahlet, Und einher mit Stolz des Pfauen tritt, Oft als baare Minze, und bezahlet Manchen alten Freunbschaftsbienst damit. —

Doch genug auf heut von beiner Ehre! Ich bin icon bes Ruhmpofaunens fatt. Dat bies Liebchen bir behagt, so hore, Bas bein Sanger noch ju bitten bat!

Billft bu bir bie Welt noch mehr verbinden, D so hilf und, wenn ber Seelenhirt, Belder liebreich seiner heerbe Sunden Strafen soll, jum tollen Eifrer wird!

hilf, wenn ernsthaft, wie ber Sachsenspiegel, Der Jurift beim froben Gastmahl spricht, Und ber Bigling seiner Lippen Siegel, Uns mit Aberwis zu qualen, bricht!

hilf uns, wenn ber finftre Subenfcwiert Ueber Geisteswerte bummbreist lacht, Und, daß er ber gludliche Besier Eines Schastopfs ift, jum Stolz fich macht!

Rurg, wer hinter bes Berftanbes Ruden Seine Zunge braucht, und macht's ju bunt, Dem, Patronin, gib von freien Studen Flugs ein Rotabene auf ben Munb! Und mir felbst auch, wenn ich schneller schwape, Me die Ueberfegung folgen kann, Ober stumpf und matt die Leier trape, Wie ein schwacher Alltage, Leiermann.

Doch soll beine Warnung Früchte tragen, Komm mir ja ale Krittler nicht vermummt! Denn was braucht man viel barnach ju fragen, Ob ein Solcher lächelt ober brummt?

### Die Liebesprobe.

Bum Thiergesecht auf rings umschranktem Plane Ergos sich zahllos Stadt und Land; Und als icon lühn, mit wild gestelschten Zahne, Der Tiger vor bem Löwen fland, Entschwiebte schnell ein Handschub vom Altane Aus eines schönen Fräuleins hand.

Ihn trug ber Wind tief in ben Kreis ber Schranten, Und lachend freuch bie Dame laut. Bu ihrem Freund, ber mit ber Liebe Ranken Best an ihr hing: "Derr Ritter, schaut Den Danbschuf bort! Liebt Ihr mich ohne Wanken, So geht und bringt ihn Eurer Braut!"

Stumm ließ er fic aufe gelb bes Tobes fciden, bub gwifchen gow' und Tigerthier Den Danbiduh auf, reicht ibn mit ernften Bliden Der Dam' und fprach lein Bort, als: "Dier!" Dann fehrt' er fiols ber Frevlerin ben Ruden, Und fcied auf Lebenszeit von ibr.

### Per Mond an die Dichter.

Liebe Getreue, Wir haben in Gnaden Alle die Spenden empfahen, die ihr Und auf den filbernen Wagen geladen, Wann wir durchreisten das Erbeuredier.

Mannliche Ritter vom Lorbeerfrang - Orben, Drob euch ju banten, ift von Uns anheut Langbein ernannt und befehligt worden. Selber ju fcreiben, gebrach's Uns an Zeit.

Aber Bir haben migfälligft vernommen, Saben's in hoher Perfon auch gefebn, Basgeftalt barifofe Anabden antommen, Und Une viel Schnad ins Angeficht trafin.

Muffen wir, ba icon manch Taufend von Jahren Unfrer Regierung fo glüdlich verrinnt, Roch ben herznagenden Jammer erfahren, Daß wir ein Mahrchen und Kinderspott find?

Lieblicher Einkang rollenber Sphären Dient Uns alltäglich jur Tafelmufit, Und ihr verlanget, Wir follen auch hören Eures Dubelfads Rabengequiet. Bir, um bem findifchen Unfug zu fieuern, Geben, gebieten und ordnen bemnach : Fortan foll Reiner und Lieberchen leiern, Des Kinn zur Zeit noch tein Mildbart burchbrach.

Kann er in Zukunft burch gultige Zeugen, Ober burch feines Barbiers Atteftat, Darthun, bag barden ins Publikum fteigen, Run bann fo fing' er und lob' er fich fatt.

Doch, weil die Beisheit nicht immer den Schatten Raffelnder Barte gur Wohnung sich wählt, Und oft ein flachlichter Mund, trop dem glatten, Und mit erbarmlichem Schofelzeug qualt;

So ift hinfort Unfer gnabigfter Bille: Jeber, ber heder im hirnfaften hat, Schweige von Und! Bir haben bie Fulle Dich'rischen heders, und find ihn nun satt.

Schweigt! fonft werbet, um Beifall betrogen, Ihr von ben Rauen bes hungers gefaßt! Mannliche Ritter, euch bleibt man gewogen. Geben im Lengmond, in Unferm Palaft.

# Lobefan's Schickfale.

Ein sonberbarer Mann Bar Ehren Löbesan. In einem netten Schrant von Glas Bewahrt' er — weld ein seltner Spaß! — Ein Stüdchen schwarzes Aleienbrob, Und ein Paar Hößchen scharachroth.

Warb er gefragt: "Warum Saitst bu als Peiligthum Ein Studden schwarzes Aleienbrob, Und ein Paar Soschen icharlachroth?" Dann tistet' aus feinem Lebenstauf Er bieses Bruchstud lachend auf:

"Ich war mit einem Freund Bon Jugend an vereint, Und hielt ihn für ein Bieberherg; Denn er nahm Theil an Freud' und Schmerg, Er liebte mich, ich liebt' auch ihn, Daß er mein zweites Ich mir schien.

Einst in ber Rosenzeit Sprach er mit Freundlichfeit: Berlag bie Stadt, tomm auf mein Gut! Die Landluft lautert Kopf und Blut. If bort mein Brob, trint meinen Bein! Was mein ift, Bester, ift ja bein!

Ich kam, und mein Empfang Geschaf mit Sang und Klang. Wein Freund bot ohne Ruh und Rast Bergnügen auf für seinen Gast; Ein Rheinweinbach sloß sort und sort, Und Freundschaft war das dritte Wort.

Doch, als die Rose kaum Berblust war, schwand mein Traum. Mein Wirth ward kalt, die Tafel kahl, Kein Tropsen Wein blinkt' im Pokal; Julest bekam ich Keienbrob, Und mein herr Wirth ward brob nicht roth.

Dies Stud im Schranke hier Steckt' ich gang fill zu mir, Rahm nach der Mahlzeit Dut und Stab, Und trofte sonder Murren ab! Auch gad mein Freund — das ging mir nah! — Mir nicht das Ehrenwort: Bleib da!

Roch wurmte mich bas Ding, Me mich bie Liebe fing. Iwar fprach mein Kopf: Du läufft Gefahr! Allein was half's? Dem herzen war Gertrub ein Engelchen bes Lichts, Und jene Warnung galt nun nichts.

Ich fagte: Liebchen mein, Billst bu mein Weibchen sein, So bin ich bir ber beste Nahn, Der unterm Wonbe leben fann! Und Trubchen sprach: Wostan, es sei! Ich bin bir bis zum Tobe treu! Aus einem Wonnesee Rief ich empor: Juchech! Ich freie bald ein holbes Weib, Wetteisernd schon an Seel' und Leib! O mich erwartet himmelssust An bieses Engels Schwanenbruft!

Allein, wie Wellenschaum, Berfloß auch biefer Traum!! Denn ich, ein rascher Junge, nahm Die Freiheit mir, als Bräutigam, Und schich in Trubchens Kämmerlein Einst früh mich ungemelbet ein.

Mich rührte fast ber Schlag! Bie Mutter Eva lag Die Krone leuscher Jungfrau'n hier, Und ach! im Bette neben ihr Ein Bub' in Bater Abams Tracht! Sie schliefen sanft nach munt'rer Nacht.

Run glaubt ihr sicherlich, Daß racheichnaubend ich Bom Leber zog, und hui und jach Den Wicht, wie einen Frosch, durchstach, Auch zur Gesellschaft ihm ins Grab Die lieberliche Trude gab?

O nein! Im ersten Schmerz Seuizit' ich: Du Schlangenherz! Dann hatelt' ich mit leiser hand Des Schläfers hösehen von ber Mand, Und ichlich nun, ohn' ein lautes Wort, Behutsam auf ben Zehen fort. Drauf ichloß in biefen Schrein Ich Brob und höschen ein. Sie lehren, wie bas beste Buch, Mich taglich biefen Sittenspruch: 2eb' nicht auf Freundes Gnabe bin, Und baue nicht auf Weiberfinn!" —

Der arme lobefan! Doch wollte jeber Mann, Den Freund und Beiber hintergehn, Mit einem Glasichrant fich verfehn, Go burfte wohl, nach allem Schein, Kaum Glas genug zu haben fein.

#### An ben Tob.

1783.

Manchem stirbt bas Wort auf seiner Lippe, Und er wird von seiger Angst bethört, Wenn er nur von bir und betner Hippe Irgend wo ein Wörtchen sallen hört.

Daß ich meines Mabdens Namen lieber Rennen bor' ale bich, muß ich gesteh'n; Doch nie bebte mir bie fleinfte giber, Sah ich bich ins haus bes Rachbars geb'n.

Barum follte man vor bir ergittern? Freundlich führt uns beine burre hand Aus ber Tummelhahn von Ungewittern In ein fiilles, fehbelofes Land.

Dort verfliegt, wie Rauch, bes Armen Rummer, Den hier Rang- und Gelbstolz brudt und nedt; Dort wird er aus feinem füßen Schlummer Richt burch ihren Poltertritt gewedt.

Mancher fpielt hier eine große Rolle; Wie ein Thurm blidt er auf alle Welt: Aber sieh, wie er jur Erbenscholle, Mächtiger, vor dir zusammen fällt!

Du gerftorft bie Scheibefluft ber Stanbe; Soh' und Riebre bedt bein Erbenbach: So wirft man, nach eines Schachfpiels Enbe, Könige und Bauern in Ein Fach. — Du erneuft getrennter Liebe Banbe, Führft bie Baifen ihrem Bater gu, beilft bie Bunben unverbienter Schanbe, Und gibft allen franten bergen Ruh!

Rurg ift noch mein Jünglings-Erbenwallen, Und bes Mannes Schidfal weiß ich nicht; Doch ich that in beinen ftillen hallen Auf ben höchsten Anspruch gern Bergicht.

Aber wurd' ich jest icon bin getragen, Eh' ich mir noch Thatenlob erwarb, Ach, so tonnte man von mir nur fagen: Diefer ward geboren, lebt' und ftarb! —

Eine Rull blieb' ich nicht gern auf Erben. hat die Welt nicht beren ichon zu viel ? Meinen Zeitgenoffen lieb zu werben, War und ift mein vorgestedtes Biel.

Gonne mir noch Frift, es ju erlaufen! Banbelt aber fich mein Bieberfinn, Und ich ftell' auch mich jum bichten haufen Der Berbrecher an ber Menichbeit bin:

Dann tomm fonell, eb' über mich bie Scherben Gines Meufdengluds um Rache forein! Beffer ift's, ein braver Mann ju fterben, Als ein terngefunder Bube fein.

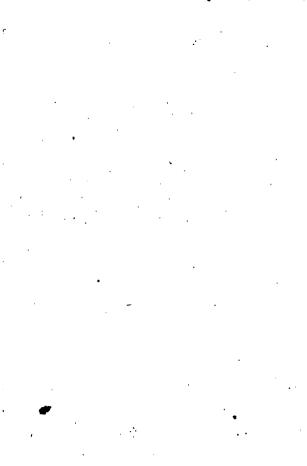



#### Die neue Eva.

"Lieber Gott, man muß sich pladen, Bie ein Lafthier auf ber Welt, Roge fagen, Stöde haden, Daß ber Schweiß jur Erbe fallt! Bir und alle fromme Christen Leben hoch im Parabies, Wenn sich Geva nicht gelüsten Den verbot'nen Apfel ließ.

Lieb' ich, wie bie Beiber alle, Bohl auch Doft und Rascherei'n, Burd' ich boch im gleichen Kalle Richt so ichwach, wie Eva, sein." Liese sprach, voll Disbehagen, Dies zu Baltern, ihrem Mann; Doch ein Reicher hört sie lagen, Und er rebet Conell fie an;

"Mutter, prüft euch, eh' fir schmälet! Ach, verblenbet, hattet ihr Wohl ben Frepfab selbst ermählet! Mutter, bas bestürcht' ich schiet!
Glaubt ihr, folch ein Abenteuer Stitterlicher zu bestehn,
So werft Säg' und Art ins Feuer,
Und dann kommt, wir wollen sehn!"

Sie versprach, sich gut zu halten, Und so froh, wie Lisch im Bach, Trippelten die beiden Alten Aun dem reichen Manne nach. Dieser gab das schönfte Zimmer Seines hauses ihnen ein. "Leutchen, seht, bier soll euch nimmer Evens Fehltritt merklich sein.

Täglich fout ihr aufgetragen Sieben Schuffeln vor euch febn. Sechs genießet mit Behagen, Aber last bie lette ftebn!
Ran wird sie verbedt euch bringen; 3ahmt und feffelt Dand und Blid!
Denn euch flieht auf schnellen Schwingen, Wenn ihr sie berührt, bas Glud!"

In bem neuen Parabiese Bar ben Leuten trefflich mobl; Doch am achten Tag fprach Liefe: "Kaft werb' ich vor Reugier toll! Baterchen, gewaltig juden Mir bie Finger, bas Gericht Unterm Deckel zu beguden; Baterchen, beb! meinft bu nicht?"

"haft bu, ichmalt' er, ichon vergeffen, Das bu all bein Glud verlierft, Benn bu, Tharin, diefes Effen Mit bem Finger nur berührft ? Billft bir bich benn wieber pladen, Wie ein Lafthier, auf ber Belt,. Aloge fagen, Stöde haden, Das bein Schweiß jur Erbe fallt ? "

Aber feine gute Lehre Fand ber Gattin Ohren taub; Denn fie war icon ber Megare Reugier, retungslofer Raub. Reugier fpielte bier bie Schlange; Liefe hob bie Dect' empor, Und ein Mäuschen, bas icon lange Dayauf harrte, fprang hervor.

Welch Geschrei, welch Sanberingen! Doch bies tonnte nicht jurud Das entstöhne Thierchen bringen, Und bas mit entstohne Glüd. Bald bekam ber hausherr Runde Bon ber Flucht ber Prüsungsmaus, Und er trieb in bieser Stunde Seine Gaste spottend aus.

Ad! sie schlichen jeht, voll Reue, Durch bes Parabieses Thor, Im mit Thranen nun auss Reue holz zu spalter rieb sich hinter'n Ohren, Ind schaft Liefen ins Besicht:
"Tadeln tonnen zwar die Thoren, Aber flüger handson nicht!" —

# Rabuliften = Lied.

Edugnet nicht Goldmacherei! Denn ich Advocaths Immatriculatus Mache felber Gold, wie heu, und bebarf nicht Rohlendampf, Weber Topf noch Tiegel, Rur brei Finger ohne Krampf, Tint' und Ganfeftügel.

Dummheit fullt mit Gold mein haus, Daß mein berg fich freuet, 3wietrachts Samen ftreuet 3war ber bollen-Samann aus; Doch wenn ohne Feberfrieg Sich bie Rarr'n vertrügen, Läge meine Goldfabrit In ben lepten Jügen.

Streitet nur und rufet mich, 3fr follt Bunber ichauen! Daus und Pof und Auen Banbeln in Dufaten fich. Diefe Küchschen lock ich froh Dann in meinen Beutel, Und ihr fingt mit Salomo; Es ift alles eitel!

3mar tonnt' ich mit einem Dieb Oft Prozesse topfen!
Doch in meinen Topfen
Sage Schmalhans, wie ein Dieb;
Braten vom Hafan und Reh
Mist' ich bann entbebren:
Drum pfiegt man methodice,
Schäschen, euch ju fceren.

haltet nur, nach Schafsgebrauch, Eurem Scherer fille, Dis ich vollends fülle Meiner Kaften weiten Bauch! Da, wie will ich Tag für Tag Rubig Braten effen, Und das Corpus juris mag Dann der Schwarze fressen!

# Die Difheirath.

Der Lowe lag in Jägerneben, Und war zu ftolz, in Freiheit sich zu seben. Aus Unterthanenpflicht sprang eine Maus herbei, Und nagte seine Strick' entzwei. Da sprach gerührt bes Walbes König: "Erbitte, treuer Rnecht, bir einen Gnabenlohn!" Das gute Mäuslein sann ein wenig, Und bat sobann: "Gerubet, meinen Sohn, Der jest brauf bente, ein Weib zu mählen, Mit eurer Tochter zu vermählen!"

Starr fab ber Thiere Großfultan Die tede Maus ein Beilden an; Doch mild erwibert' er: "Du retteteft mein Leben, Und follft mich nicht als unbanfbar verschrein; Drum will ich bir mein Jawort geben, Und morgen mag bie hochzett fein!"

Die tönigliche Braut erschien mit Festgeprange Jest an bes Mausepringen Thur. Muhselig bohrte burche Gebrange Der Brautigam fich bin gu ibr. Doch nicht bemerfend ben , ber ihr , mit holben Zeichen Der Liebe , Berg und Pfotchen bot , That raich fie einen Schritt , und trat ben Rieinen tobt.

Wer freien will , ber mable Seinesgleichen!

# Jünglings - Ausficht.

Wie ein Pilot bas Meer burchkreugt, Um neue Belten zu entbeden, Und nach bem Augenblide geigt, Bann hoch ben hals bie Schiffer reden, Und Einer ruft, von Freud' entbrannt: Ich febe Land!

So treib' ich mich auf einem Meer, Bon tausend wechselnden Entwürfen 3u meines Lebens Glüd, umher. D Gott, wann werb' ich sagen durfen : Dort jener Erdenwinkel beut Jufriedenheit!

Oft schwebt ein Schiff auf glatter Flut; Der Seemann traumt vom festen Lanbe; Doch schnell erwacht ber Stürme Wuth; Er taumelt an bes Abgrunds Ranbe, Und sinkt, indem er schon gang nah Das Ciland sab.

Wer burgt vor gleichem Schidfal mir? Bann einft icon fuß getraumte Freuben Begludter Folgezeit fich ichier 3n bas Gewand ber Bahrheit fleiben, Stürgt mich hielleiche ber Tob hinab Ins obe Grab.

Run wohl! Auch gludlich bin ich bort, In jenem fillen Rubehafen, Bo wieber fauft am fichern Borb Die muben Erbumsegfer schlafen, Und wo fein Sturm, ber Belten schreck, Die Schlafer wedt.

## Das Urtheil.

Ein Bube nahm fich hier und bort Gin frifches Weib, und ichlich fich fort, Mann er es fatt genoffen. Mis er's jum funfen Male that, Criuhr's ein ehrenfeher Rath; Dui! faß ber Bicht gefoloffen.

Doch er vertheibigte ganz frei Die hößliche Bielweiberei Aus biefem raren Grunde: Er habe nur — boch ohne Frucht — Rach einer guten Frau gesucht, Und suche noch zur Stunde.

Shon fei die Erste, wie ber Mai, Doch übler Launen voll babei, Die Frau Aantipp, gewesen. Die Zweite habe, leiber! nicht Das haus besorgt, nach Frauenpflicht, Romane nur gelefen.

Der Dritten Stols und Beichlichkeit hab' all fein Gelb für Put verstreut,
Und, wie ein Kind, vernaschet;
Und Nummer Bier — vom ganzen Schwarm
Die Schlimmfte — hab' er einst im Arm
Des Radbars überraschet. —

Ale fo er fein Betenntniß that, Da icuteite ber weife Rath Die wolfigen Perruten, linb fabt' einmuthiglich ben Schluß; Man wolle biefe harte Auß Jum Schöppenftuhl verfciden,

Der fprach benn aus: Weil Snausst Rach einer guten Frau sich must, Die sower man trifft auf Erben: So mag, bab' ber gefang'ne Mann In jener Welt sie suchen kann, Er strads enthauptet werben.

# Bittschrift für die Thiere.

Sabe Dant, Natur! Rein herz Ift nicht hart, wie Stahl und Steine; Iebes armen Thieres Schmerz Schauert mir durch Mart und Beine. Rennt bieß nicht Empfindelei! Dabon bin ich frant und frei.

Doch mein Freund sei nicht ber Mann, Der des Thierreichs Burger qualen, Und so wild sich freuen kann! Solchen roben Henkerseelen, Ohne menschliches Gesühl, Wär' auch Katermord ein Spiel.

Menfchenlieb' ift ehrenwerth; Aber, unter ihrem Ramen, Birft, wie die Erfahrung lehrt, Oft die Deuchelei den hamen Balb nach einem fetten Schmaus, Balb nach Goto und Bfrünben aus.

Doch was reizet, lodt und firrt Bohl ein berg, bas mitempfindet, Wann ein Thier nach Rettung girrt, Und fich unter Schmerzen windet? — D, bei folden Seelen hat Kein Berbacht der Falscheit Statt! —

Freunde, misversteht mich Inicht! Euch foll nicht mein Lieb beweifen, Es fei guter Menfchen Pflicht, Rur bes Felbes Frucht zu speisen. Meine blüige Moral Stort nicht euer Ledermahl.

Stürzt burch's Feuerrohr bas Wild, Stellt bem Hisch und Bogel Repe! Wo ift Einer, ber euch schift? Aur erschwert nicht, burch bie Debe, Ohne Ruben, ohne Roth, Athemiscre Hirche Tob!

Auch follft du nicht, junger Thor, Deinen hund jur Aurzweil ichlagen, Richt burch Sandgefilb und Moor Drum bein Roß zu Tode jagen, Weil auf beine Gegenwart Ein geliebtes Madchen harrt!

D, ein Madden, das nicht tühn Solchen hartsinn mir verwiese, Oder gar, gefühliss, ihn Als ein helbenstüdchen priese, War's ein Engelsangesicht, Dieses Mädchen liebt' ich nicht.

Dir, bu Buthrich, ift's oft Spott, Bas von dir die Menschen benken; Baubst du aber auch, daß Gott Seine Thiergeschöpfe kranken, Martern und vernichten sieht, Ohne daß sein Jorn entglüht?

Bote bir ein Bufenfreund Jum Bergnügen feinen Garten, Und bu riffest, wie ein Feind, Statt ber Blumen treu gu warten, Sie heraus mit Stumpf und Stiel, Ib bas wohl bem Kreund gefiel'?

So erschaffen ward bas Thier Ju bes Menschen Brauch und Freude; Aber web' euch bort, die ihr, Alls ber iconften Augenweibe, Seiner Qualen euch erfreut, Ober selbst fein henter feib!

Wer dieß las, und wem dabei Strafend fein Gewissen sagte, Daß er setbst ein Unmensch fei, Der oft arme Thiere plagte, D, ber hulbige noch heut, Reuevoll, ber Menschlichkeit!

# Die unglucklichen Wogelfteller.

Ein Knabden, bas gern Spapen fing, Konnt' einst fein schlaues Zeterbing Um Schrunthor überraichen. Flugs war ein Wistling bei bet hanb:
"Bestreu' ihr Schwanzden nur mit Sand, So wirft bu blind sie haschen!"

Den Rath befolgte Sanschen gang; Dod, wenn es ben und jenen Schwang Recht zu befanden bachte, Da ichwangen fich die Spap' im hufch bier auf bas Dach, bort in ben Buich, Und jeber Gaffer ladte.

So töbtet mander Burich bie Zeit, Den weißen Spat, Unsterblichfeit, Durch Reime firr zu machen. Er stellt im Musenalmanach, Und hier und bort umsonst ihm nach, Und hier und bort umsonst ihm nach, Und Rezensenten laden.

## Montgolfier.

1783.

Halloh! spannt an, und führet alle Wagen Aus Ost und Westen her, Last ohne Gnade sie zerhaden und zerschlagen! Man braucht das Zeug nicht mehr.

Erbaut aus ihren Trümmern eine Bühne, Und fledet fle in Brand, Jum Opfer für ben Mann, ber eine Luftmaschine So wundersam ersand!

Ber batf nun noch mit rauben Begen ganten, Beil jebe Ripp' ibm brobnt? Ber angfilich auf bem Bug bes wilden hengstes fowanten, Der feinen Reiter hobnt?

Montgolfier ichafft, ohne Roff' und Raber, Und ichwebend bin und ber; Auf feiner Augel fliegt man leicht, wie eine Feber, hoch über Land und Meer.

D Schabe, bag man nicht vor wenig Jahren, Da noch auf beutscher Flur Empfindelei, Genie- und Monbsucht herrschend waren, Schon auf bem Luftschiff fuhr! Dicht, wie ein Bug von wilden Ganfen, waren Die Renichtein, um entzudt Dem minniglichen Mond ein Rufchen zu verehren, In Schaaren ausgerucht.

Doch Mancher wird noch jest ben Luftball preifen, Der ihm fo trefflich nust. Run tann ber Prahler boch auf feine Guter reifen, Die er im Mond befist.

Bon Eifersucht mag jest ein junges Beibchen Im Thurm verriegelt fein ! Der Buhlerhabicht ichwebt and Jenfter, und bas Taubchen Im Rafic — last ibn ein.

Schwingt ein Poet, ber matt, mit'kurzen Flügeln, Die ihm Ratur beschnitt, Im Erbenstaube kriecht, sich auf zu Sonnenhügeln, So muß der Geist ja mit.

Rachbruder ziehn in Banben auch ganz sicher, Bird einst ihr Raub hier schwach, Jur Oberwelt hinan, und druden rasch die Bucher Der Mondschriftsteller nach.

Sie tonnen wenigftens in Luftfaroffen Entflieb'n mit heilet haut, Bann die Gerechtigteit für diese Diebsgenoffen hier einft noch Galgen baut. —

Doch ohne Scherg! Die Runft ber Bollenwagen Liegt freilich heut ju Tag' In Binbeln noch; allein wer tann vom Rinblein fagen, Bas aus ihm werben mag? The second of annihila angles
The se

D: Di Un Di Un

Jeş Mû Der

#### Gemil und Scanbab.

D Mädden, stolz auf Tannenwuchs,
Auf Marmorbruft und Schwanenhand,
Sieh um dich her mit Kalkenblid,
Damit kein Mädden, reich an Geist,
Obwohl an Klitterschönheit arm,
Dir raube des Geliebten Derz.!—
Ich armer Moralist! Du lacht,
Bom Fächer halb beschirmt, und benkst:
Wer sieht das graue Täubchen an,
Wann er den buntgeschweisten Psau
Mit ausgeschlagnem Rad' erblick?—
Devor dein Graziengesicht
Des Spottes Faunenmien' entstellt,
Hof' erft noch ein Geschichten an:
Dann lach' und spotte— wenn du kannst!—

Es lebten einst ju Damas, wie Ein Perfifcher Poet ergablt, 3wei Madden, burd verschiebnen Reig Werkwürdig und verehrungswerth. Wie über jedes Rachtgestirn Der sanfte Mond als König herricht, So war auch Fatme zweiselssteet

Bielleicht ein Mann, ber brav in seiner Sphare Der Menscheit Dienste thut. D bann hab' ich Respett, und augenblide verzehre Sein Biegenlieb die Glut !

### Gemil und Scanbah.

D Madden, stols auf Tannenwuche, Auf Marmorbruft und Schwanenhand, Sieh um dich her mit Fallenblid, Damit kein Madchen, reich an Geist, Obwohl an Flitterschönheit arm, Dir raube bes Geliebten Berg! — Ich armer Moralist! Du lacht, Bom Fächer halb beschirmt, und benkt? Ber sieht das graue Täubchen an, Wann er ben buntgeschweisten Psau Wit ausgeschlagnem Rad erblick? — Bevor dein Graziengesicht Des Spottes Faunenmien' entstellt, Sör' erst noch ein Geschichten an: Dann lach' und spotte — wenn du kannst! —

Es lebten einst ju Damas, wie Ein Perfficher Poet ergant, 3wei Rabden, burch verschiebenen Reig Werkurdig und verehrungswerth. Bie über jebes Rachtgestirn Der sanfte Mond als König herricht, So war auch Fatme zweifelsfrei

Am Schönheitshimmel Rönigin; Ind Scanbah, welder die Ratur Richt Boblgeftalt gur Mitgift gab, Bar geiftreich , Dichterin , und fang Jur harfe, wie die Rachtigall.

Ein reicher, junger Araber, Mit Ramen Gemil, wartete Den beiben Madchen fleißig auf; Doch macht' er Fathen mehr ben hof, Und war nur Scanbahs falltrer Freund. Schon prophezeihte laut die Stadt: Eh noch ein Jahr ins Land gest, wird Die schöne Fatme Gemils Weib.

Doch, was geschah? — Als eines Tags Sich Gemils Augen unverwandt ,
In Hatmens Augen spiegesten ,
Kein Blid auf Scanbah sich versor ,
Die mit ben Liebenden zugleich
In einem Immer traurig saß ,
Da rührte die Berlassen 
Ihr Saitenspiel, und sang dies Lieb :

Jungling, welches Irrlicht führet Dich ins bunte Zauberthal, Wo Berganglichkeit regieret, Die bes Windes Flugel ftabl ?

Strebft Du nach ber Beisheit Ruhme, D fo meiberbiefe Bahn, Und fieh nicht ber Schönheit Blume Für bas hochfte Aleinob an! Brich fie, wann ber Morgen lächelt, Und fie schmeichelt beinem Sinn; Bann ber hauch bes Abends fachelt, Wirfft bu bie Berwelfte bin!

Doch bie Blume bes Berftanbes labet bich mit füßem Duft, Bis bich in bes Schattenlandes Stille Flur bein Schidfal ruft.

Des Dabdens fcmelgenber Gefang Entführte mit bem erften Ton Sogleich bee Junglinge Dbr und Blid Der iconen Rachbarin, bie icheel Bu biefem 3mifdenfviele fab : Und ale bie Mitte feiner Babn Das Lieb erreichte, folupfte ftill Aus Ratmens Reben Gemile Derg, Unb flog ine Barn ber Gangerin : Und faum vericoll ber lette Laut. Da luftete fich fein Gefühl Durch Borte : "Freundin, habe Dant, Dag beine bolbe Stimme mich Bor Taufchung warnt! Gin Andrer mag Der Schonbeit Rlatterrofe nun Bom Stode brechen , wenn nur mir Die Blume bee Berftanbes blubt. Doch weg mit Bilbern! Soffeft bu MIS Gemile Beib begludt au fein ? .-

Die Muge Scanbah faumte nicht, Bie andre lofe Braute thun, Mit ihrem Jawort, sondern gab

Es gleich bem froben Lauscher hin, Und nie bereute sie dies Wort; Denn ihres Mannes Järtlichleit War beispiellos, und ging, als längst. Das treue Paar im Grabe schiftes, Jum Sprüdwort über. Jeder Braut Gab ihre Mutter, ehe sie Jum Altar ging, den Segen mit: Dein Mann sei zärtlich gegen bich Wie Gemil gegen Scanbah war!

# An die Redlichkeit.

Die alten Deutschen waren Richt schmeibig, wie ber Aal; Doch kömen in Gesabren, Und kammer beim Potal. In ihren Eichenhainen, Bon Arglift unentweiht, Schlug hoch ihr herz an beinen Altaren, Reblichteit!

Willft bu nun von uns weichen, Du holdes himmelstind, Beil hin die ftolgen Sichen Und wir entartet find? In üppigen Geblichen Bon Rofen wandeln wir; Doch ach, bas Schlangengischen Der, Kalfchbeit schreckt uns bier!

D, tomm in unfre Lauben, Wo ste, gar ichlau verstedt, Berfprecen, Treu und Glauben Mit ihrem Gift bestedt. Komm, seh' in ihre Burbe Die Freundichaft wieder ein, Das wir, bes Freundes Burbe Ju theilen, nimmer icheun!

Die Göttin Liebe flebet: Romm, fei mein Schirm und Schut, Denn Bort' und Eibe brebet, Bie Bache, ber Eigennut!
Bintt Golb aum Traualtare,
Dann foreatt ben Jüngling nicht
Des armen Madhens Babre,
Dem er bie Treue bricht. —

Bas ift ber Menich, beg Seele Dich, Göttliche, nicht ehrt? Ein Raubthier, wie die hoble Der rauhen Bufte nabrt. Ber trauet feinem Schmeicheln? Ber feinem füßen Gruß? Sein handebrud ift heucheln, Sein Ruß ein Judastus.

Bohl, breimal wohl bem Lanbe, Bo bu bein Reich verjüngft, Und rosenweiche Banbe Um Lieb' und Freundichaft ichlingft! Da lacht ber himmel heiter, Da icherzet Froblichteit; Denn ftets ift bein Begleiter Der Geift ber goldnen Zeit.

Dier wallt ein bir Getreuer Schon in Elpstum, Und ichnauben Ungeheuer Auch rings um ihn herum. Mit ruhigem Gewissen Berichlummert er die Racht, Die unter Ratterbiffen Ein Bosewicht burchwacht. Deiß brennt, wie Glut ber hone, Des Buben Sterbepfühl. Wie liegt auf biefer Stelle Der Redliche w fühl! Dort fleht, wie man ihn maset, Der Tob, ein Schredenbilb, Doch hier, von Glanz umstrahlet, Ein Engel, holb und milt.

D Reblichleit, ich liebte, So lang' ich athme, bich! Auf Erben nichts betrübte So tief, ale Kalscheit, mich. Dir fei, bis an bie Schranten Der bunteln Ewigleit, In Thaten und Gebanten Mein Leben gang geweiht!

# Wiegenlieb

für Die Gattin eines Dichters.

Mein Liebchen, thu beine Gudaugelein gu! Mit rofigen Armen umfange bich Rub! Gib nicht mehr auf beinen lieb Bater fo Acht, Der finnend und foreibend am Pulte noch wacht.

Ihn laffen bie beiligen Reune nicht ruhn, Und geben ihm immer was Schones zu thun. Ich bin ben geschäftigen Marthen nicht grun, Und schmolle, so oft sie sich zu uns bemühn.

Dann hab' ich ein freundliches Mannchen gehabt, Das mit bem Getofe ber Liebe mich labt. Dann rebet er heimlich mit ihnen allein, Und winft mir, fein ftill an bem Rahtifch gu fein.

Du icheinft mich zu fragen, mein liebliches Rinb, Ber Batere vertraute Gespielinnen find. Es find bie neun Mufen, die man, wie befannt, Stets vor ben Lastwagen bes helbenliebs spannt.

Man fieht nicht bie Wefen, man höret fie nicht; Dem Dichter nur zeigt fich ihr holdes Geficht. Dem Dichter nur füftern fie Lieber ins Ohr, Und öffnen ihm einst ber Unsterblichkeit Thor. Oft aber beginnt auch ein Reimer zu frahn; Ich habe die Musen leibhaftig gesehn! Und schreibt und last druden hinein ins Gelag, Was selber die borftige Geerde nicht mag.

Doch faut fo ein Wichtlein balb unter bie hand Der icharfen Gesellen, Runftrichter genannt. Sie ichüben ber Musen geheiligten Berg, Und heben hinunter ben trüppligen Iwerg.

Blubft bu einft, mein herziges Liebden, heran, Go wanble mit Ehren bes helitons Bahn! Doch haft bu bie Bachter bes Berges zu icheun, Go las bie gefährliche Banberichaft fein!

Rind, folgende Wahrheit ift beffer als Gold: Dem schlichten Geschäftsmann ift manniglich hold; Wenn aber ein Duns sich ins Musenfeld wagt, Sieht lachend man ihn mit ber Geißel verjagt.

### Der Vatermörber.

Graf Eulenfels war reich an Gold, Doch arm an Lebensfrenden. So wie der Uhu lichtscheu grout, Sah man ihn Wenschen meiden. Ihn nagt' ein Wurm, der nimmer wich, Ind boppelt hart ihn qualte, Als seine Tochter Anna sich Wit Kitter horst vermählte.

Sein Tieffinn labmte Spiel und Tang Bei ihrem hochzeitseste, Und seiner hunbert Arrzen Glang Bestrablte stumme Gaste. Der brave Ritter, Karl von Sturm, Besand fich unter Diesen. Ichm warb ein Jimmer nah am Thurm Des Schlosses angewiesen.

Rach Mitternacht entschlief er taum Im weichen Schwanenbette, Da wech' ibn aus bem ersten Traum Das Klirren einer Rette,

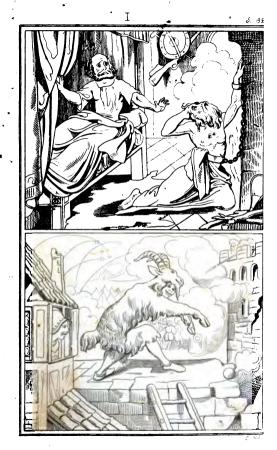

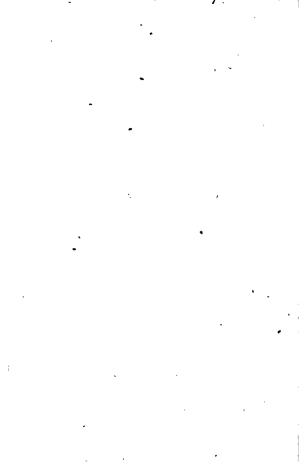

Er horcht und wähnet, daß fein Ohr, Bom Schlaf betäubt, ihn trüge; Doch flirrt's bald näher, als zuvor, Und flirrt ichon auf der Stiege.

Es tappt im Borsaal her und hin, Tritt ins Gemach, und raffelt Am Bett vorüber, zum Ramin, Bo noch die Flamme praffelt. Dier flöhnt es dumpf und schauerlich, Bie aus dem tiefften Grabe: "Ouhu! wie lange, seit ich mich Richt mehr gewärmet habe!"

Der Ritter, bem ein wenig graut, Schiebt feine Bettgarbine Mit leifer hand zurud, und schaut Jum flammenben Kamine. Dier faß, bes Tobes Bild, ein Greis, Mit Lumpen nur behangen. Sein langer Bart floß filberweiß Bon leichenfablen Mangen.

Balb faß er irr und wirr umber, Balb ftarrt' er nach ben Dielen. Es fchien, als wogt' in ihm ein Meer Bon marteenben Gefühlen; Denn, wie zerruttet im Gehirn, Mang er bie Knochenhande, und fies verzweifelnb feine Stirn An bes Kamines Wanbe.

"ungludlicher! rief Rarl ; halt ein! Bas brudt bich für ein Jammer? Sprich! — Ober rubte bein Gebein Schon in bes Tobes Rammer?" — Der Greis ichricht auf und ichwantt zu ihm: "Laft, Fremdling, euch nicht bangen! 3ch bin ein Menich, fein Ungethüm, Und fie im Thurm gefangen." —

"Menfch ober Geift, entbede mir Aufrichtig beine Leiben! Bei Ritterwort, ich helfe bir, So bu's verbienit, mit Freuben!" — "Ja, Ritter, ich will euch mein Leib Aus offnem Derzen flagen; Doch fagt erft, warum rollten heut Durchs Schloß so viele Bagen?" —

"Du Armer! Stirbt bein Lebenbreft In so gang öbem Banne? Erfuhrst bu nichts vom hochzeitsest. Der jungen Grafin: Anne?"—
"Rein Bort! — heil meiner Enkelin, Und Gott sei ihr Berather!—
Ihr glaubt, ich rase; nein, ich bin—
Ich bin bes Erafen Bater.—

Ja, herr, ich fag' es noch einmal: Mein Sohn ift ber verruchte Graf Eulenfels, ben ich zur Dual Des Abgrunds oft verfluchte. Er hat, ber feltne Bofewicht, Mit Retten mich belaben, Denn feiner habfucht fragen nicht Mich fruh genug bie Maben.

Der Unmensch zeigte sich schon flar, Da noch die Kinderstube Der Schaubsah seiner Thaten war, Als ungerathner Dube. Er wuchs und seine Bosheit mit; Ja, kaum so zeitig machte Sein Körper den Kollendungsschritt, Als sie ihn schon vollbrachte.

Bei einem jungen Ebelmann, Defi Bater wenig Wochen Borher gestorben war, begann Die höll' in ihm zu kochen. Als Jenen er umgeben sand Bon Reichthum und Basallen, Da siel er, von ber Menscheit Rand, Dem Teusel in bie Krallen.

Er tam mit finsterm Geist gurud; Das Schloß mar ihm zu enge. Er rühmte laut bes Erben Glud, Und feines Golbes Wenge. Wir aber warf er Blide bin, Bor benen ich erbebte.
Rit Schreden las ich hell barin, Daß ich zu lang' ihm lebte.

So fah ich einen Monat lang Auf mich fein Auge bliben; Dann überwältigt' ihn ber Drang, Mein Alles zu beithen. Bermummte brachen bei mir ein, Entriffen nich bem Bette, Und legten, taub bei meinem Schrein, Im Thurm mich an die Kette.

Bald bort' ich Rachts, ber Welt zum Trug, Die Tobtenglode schallen, Und einen blinden Leichenzug Jur Gruft ber Bater wallen. Bollführt war nun die Scheibewand, Die von ber Welt mich trennte. D baß ich euch, was ich empfand, Recht flar beichreiben tonnte!

Bergebens fleht' ich : Laffet boch, Eh' meine Augen brechen,
Dich nur zwei Augenblide noch
Mein Rinb, ben Grafen, sprechen!
An jebem Morgen tommt und bringt
Ein Stallfnecht bes Tyrannen
Dir Brod und Waffer, pfeift und fingt,
Und gebet falt von dannen.

So find ichon zwanzig Jahre mir Im Burgverließ verfloffen. Mein Wärter hatte heut die Thur In Eile nicht geschloffen : Drum hat mein Anblid euch erschredt. — Der hahn beginnt zu träben. Ich will, eh' man mich hier entbedt, In mein Gefängniß gehen," —

"D hartes Schidfal, bas euch traf!" Rief Karl gerührt: "Ich schwöre Euch Rach' und Freiheit, armer Graf, Bei Gott und Ritterehre! Rommt, eh' die Ungeheuer hier Bom Schlummer noch erwachen! Rommt cilend fort, bann tönnet ihr Des Tiegers Wuth verlachen?" —

" Nein, Ritter! Meine Einfamteit Ift mir nun lieb geworben. Ich hore nichts von Krieg und Streit, Bon Rauben und von Morben. Die Stille meines Kerfers mag Ich nicht um Larm vertauschen; Drum last mich gehn! Schon graut ber Tag; Man möcht' und hier belauschen!"

"Mag laufchen Morbgier und Berrath, Kolgt mir nur mit Bertrauen!
Mein Nachschwert soll euch einen Pfab Durch eure Feinde hauen!
Bollt ihr in heißer Thränenslut hier eben enden?
Rein, geht mit mir, und Gut und Blut Will ich für euch verspenden!

Ihr zaubert, Graf! Soll ich sofort bin nach ber hofburg jagen, Und ben entmenschien Unbold bort Am Fürstenthron verflagen?" — "D nein! o nein! — Gewissensein If brüdenber als Retten. Bon ihr kann mich fein Gott befrein, Wie sollt' ein Fürst mich retten?

Seht ihr bas Blut bort an her Mand? Dies Blut hier, wo wir stehen? Ind stöh ich an des Meeres Strand, So würd' ich's bort auch sehen! Dies Blut — ach, meines Baters Blut! — Bird mich bei Gott verklagen! Boll Gier nach seinem Gold und Gut, hab' ich ihn hier erschlagen! —

Fort, fort! Der Boben glubet hier Ach Ritter helft mir beten!
Sest ihr ben Mann voll Munben mir Den Ausweg bort vertreten? — hinab, hinab, erzürnter Beift, hinab in beine hohle!
Ich folge bir — mein herz gerreißt — Gott gnabe meiner Seele!! "

hinfinfend in bes Tobes Traum, Mit wilber Rrampfgeberbe, Biel, wie ein umgehauner Baum, Der Mörber jest jur Erbe. Ein Eisstrom bes Entsepens goß Sich burch bes Ritters Glieber, Er fich bas grauenvolle Schloß Und sah's hinfort nicht wieber.

#### Die Hunde.

Binbbunbe, Dopf' und Pubel ftritten Um eine Sunbin fich berum. Und argerten burch ibre frechen Sitten Das gange feufche Publitum. Gin Burger gog bie Stirn in Ralten : "Bo mag ber hunbevogt nun fein!" Und marf, um felbit bies Meinteben au verwalten . In bas Betummel einen Stein. Da fdrie ein Mope, und feste fonobe Den Schleuberer bes Donnerfeile gur Rebe : Bas gielteft bu allein nach mir ?" Die Antwort Hang : "Dich , fedes Thier , Bout' ich gerabe nicht verwunben ; 36 fab bich nicht, bei meiner Ereu! Und fanonirte blind nach ungezognen bunben : Barum befanbft bu bich babei ?"

Oft schelten, wie ber hund, Mat, Belten ober Steffen Bann ihren Ropf bes Dichters Pfeile treffen, Die er ins Land ber Narren schieft. Kann er bafur, bag bu, Mah, Belten ober Steffen, Ein Insas biefes Landes bift ?

#### Lob der Thätigkeit.

Soll ber Menich fein Leben lang Still, wie Pflanzen, bluben ? Ober foll ihm Thatenbrang In bem Busen gluben ?

Die Berfcwenber ihrer Zeit Mögen bies verneinen; Ihnen mag bie Thätigteit Eine Marter icheinen;

Aber Bonnegeberin Ift fie wadern Leuten, Die fich nicht auf Polfter bin Gange Lage breiten.

Glüdlich, wer, von biefer Fee Immer holb umschwebet, Munter, wie ber Fisch im See, In Geschaften lebet!

Krönt ben Berg bas Morgenroth Mit bem Purpurfrange, Duntt ihm feiner Pflicht Gebot Wie ein Ruf jum Tange. Banges Drüden einer That Macht fein berg nicht enger; Denn bes Lafters Spiegelpfab Lodt nur Müßiggänger.

Langeweile, die fo leicht In Gesellschaftsgimmer Und gu Larventangen ichleicht, Ueberfallt ibn nimmer.

Arbeit wurzt fein täglich Brob, Und in seinen Bohnen Lauschen Krankheit nicht und Tob, Die in Torten wohnen.

Statt baß sich ber Trägheit Stlav Läßt von Karten plünbern, Rährt bes Fleißes Sohn sich brav Mit Gemahl und Kinbern.

Sehet, mie fein hausstand blüht Er tann nothfrei leben, Und mit fröhlichem Gemuth Auch ber Armuth geben.

Schwinden einst im Alter hin Arbeitsluft und Stärte, So erquidt ihn der Gewinn Seiner Jugendwerte.

Ihn umschirmt sein Thatenchor In bem Tobesftreite, Und gibt ihm ans himmelsthor Tröftend bas, Geleite. — Baum ber Thatigfeit, fo lacht Deine Golbfrucht Allen, Die ber Tragheit oben Racht hin zu bir entwallen.

# Die Belagerung.

Bor alter Zeit warb eine Stabt Bon Feinben eingeschloffen, Und Tag und Nacht mit einer Saat Bon Rugeln heiß begoffen. Die Mauer trobte zwar bem Sturm; Doch bald begann ber hungerwurm In zwanzig tausenb Magen Mit scharfen Zahn zu nagen.

Bie Schatten lief bas Bolt herum Und schrie: "Ergebt euch, Rarren! Der hunger zieht mich schief und krumm; Ich fann nicht langer harren!" — Da schritt mit lowenmuth herbei Ein Meister von der Schneiberei, Gebietend: "Still, ihr Memmen! Ich will bies Unglud hemmen!" —

Drauf ließ sich bieser kuhne helb In eine Bockshaut naben, Und sich, ale Bock, vor aller Welt Strack auf der Mauer sehen. Er mederte vom hoben Ball Auch so natürlich, daß der Schall, Den weit und breit man hörte, Die Feind' im Lager thörte. "ha! fluchten sie: hol' euch bie Pest! Am Nügsten war's, wir gingen. Run last sich boch bas Teufelonest Auch nicht burch Dunger zwingen. Das Boll hat Fleisch noch, wie man spürt; Seht, auf bem Ball umber spaziert Gin wohlgenahrtes Bodden, Und medert wie ein Glodden!"

Sie brachen auf, und bald war icon Kein Feind mehr in der Runde. Doch Undant ist der Erde Lohn! Denn seit derselben Stunde, Da bieser Schneiberpelb die Stadt, Als Ziegenbod, befreiet hat, Gesiel's dem roben hausen, Die Schneiber so zu taufen,

#### Das Pferd und der Stier.

Des Ritters Don Duixots berühmte Rofinante Mar taum fo burr und matt. ale bas beighrte Thier. . Das, neben einen ftarten Stier, Bor feinen Bflug'ein Bauer fpannte. Dem Gaule flog ber Schweiß vom Bug : Denn ihn allein ließ fur ben fcweren Bug Der feifte bornertrager forgen. Er fcblenberte bequem beiber Dit ichlaffem Strana', ale bacht' er ungefahr : Rommft bu nicht beut, fo tommft bu morgen! Drob feufate bas geplagte Rof : "D mar' ich boch bes lebens Butbe los! Dein Ditarbeiter macht mire fauer : Bom Morgen an bie Connenuntergana Biebt er am Bfluge feinen Strang, Und bod folagt mid, nicht ibn, ber Bauer. Am Abend ift ein Bunbel magres beu Der gange Eroft fur mein Gerippe : Dagegen ftrost von Rrautern, bie ber Dai Rur erft gebar, bes Rachbars Rrippe. Go tragt bas Raulthier ftete ben Lobn Rur meinen fauern Schweiß bavon." -

Bielleicht, bu gutes Thier, wird beinen Gram es linbern, Wenn bu erfahrft, daß oft, in mancher Fürstenstadt, Dein Schildlie ber Geschäftsmann hat.
Dein Schilgsuter nabrt ihn kaum mit Weib und Rinbern, Und Efeldast erdrückt beinah den armen Mann:
Doch sein mit hohem Soft begnadeter College,
Der anch dem Kang nach, oben an,
Wie bein herr Dosse, gebt, sinnt blos auf Leibespflege,
Blieht Arbeit, wie die helle Pest,
Und tutiget nur von Fest zu Fest.

# Rilians, genannt Filg, Leben und Thaten.

Heran, ihr Leute, kommt heran Zu meinen bunten Bilbern, Die euch ben Knauser Kilsan Mit hellen Farben schilbern. ha! sah' und hörte der Patron, Das ich ihn vor mir habe, Er kehrt, aus Funct vor Malersohn, Sich breimal um im Grabe!

Run aufgehorcht und aufgeschaut! Dier seht ihn als ein Bübchen, Dem vor Latein und Schlägen graut, 3m Informatorstüchen! Mu! seine Kameraben find Mus Steden ausgeritten.
Indessen stieblt bas Rabentind, Wies ! ihre Butterschaitten.

Frohlodend über biefen Schwant, Entfifipft er jest ber Schule. Da tommt ein Rinb, fo burr und folant, Wie eine Feberspule; "Ad, liebes herrlein, geben Sie Mir eine Moine Gabe! Mir ftarben meine Eltern fruh; Run hungr' ich armer Anabe." —

"Pad bich, bu Lump, im Augenblid, Sonst hole bich ber Geier!
Doch halt! Zwei Psennige zurud, Dier hast du einen Oreier! —
Das Kind sucht seinen Armuthstest;
Und, wie mit habichtstrallen,
Pack ihn das Raubthier, slieht und läßt
Triumphgelächter schallen.

Der arme Junge weinet hier; Dort horcht im hintergrunde Des Räubers Mutter, mit Begier Und offnem, ftarren Munde, Bie fich bes Greichs ber Bube rühmt; Und, ftatt ihn brob zu ftaupen, Befiebt sie, wie's ber Einsalt ziemt, Die Badchen ihm zu fneipen,

Ein neues Bild! herr Kilian Prangt nun am Rinn mit haaren, Und überbenket einen Plan, Sich vortheilhaft zu paaren: Denn Geelenlieb' ift Spott und Fluch Deit lieber Pefcheck Rechenbuch Als Werthers Leiben lefen.

Dort geht ein Mabden, rebenfclant, . Dit weichen Rofenlippen!
Ber febnt fich nicht, ben Rettartrant Der Ruffe weg zu nippen?
Ber wünschte fie zur Gattin nicht?
Sie, beren Geift und Tugend
G fcon find, als ihr Angesicht
Im Blütenreig ber Jugend.

Auch schmunzelt sie ber Anauser an, So wie ein Ros ben Saber; Doch ift für biesen Sprenmann Dabei ein boses Aber: Sie ist nicht reich. — Dies Donnerwort hört sahm ber saub're Freier, So geht er achselgudenb sort Auf neue Abenteuer.

Frau Barbara tritt nun ans Licht. Pfut, haftlich, wie die Sunde! 3hr tupfersarbenes Gesicht 3ft rauh, wie kichtenrinde; 3hr gelber Schlender hing noch heut Dort in der Trobelbude; Auch liebt sie so die Reinlichteit, Wie faum ein Betteljube.

Berachtet ja, ihr herr'n und Frau'n, Sie nicht ob biefer Mangel! Bift, fie hat Gelb, und bas macht, traun Aus Ungeheuern Engel. Seht, wie verliebt ift Rillan Schon in bas goldne Barbchen! Er halt um ihre hand frifc an, Und fie gibt ihm fein Rorbchen.

Den hochzeitichmaus beliebten fie Bermuthlich zu ersparen. Die Rabe hinterm herb hat nie Gin Bort bavon erfahren. Die eble Magigleit bleibt auch Bis jest noch ihnen eigen; Lein Rachar fleht ein Bollden Rauch Aus ihrer Effe fteigen,

Das theure holg, bas theure Licht, Ber tonnfe bas begabten?
Der Rammer talte Racht burchbricht Ein Blid von Lampenftrablen.
Da hoden fie beim buften Schein, Und warmen fich im Rublen, Indem fie, wie bie Rindelein, Bit alten Thalten Dielen.

Der Fürsten Silberbarte hier Mit leifer hand zu ftreichen, 3ft eine Bolluft, bie fie ichier Der Seligfeit vergleichen. 3hr Sis und Rubepolfter ift Ein voller Mammonstaften; 3hr Babiforuch: 3ver gute Chrift Ruß wöchentlich zwier faften.

Der Bettler wird in Dungersnoth 3u Gott hinauf gewiesen. Sie gonnen nur ein Stüdlein Brob Den grimmen Dunberiefen, Die fort und fort bas flebensach Berfchloffne Thor, wie Drachen, Bor Jebem, ber nichts bringen mag Und haben will, bewachen.

Ein Freund bes hausherrn hat boch breift Sich jest berein geschlichen. D Fremdling, ist bein guter Geift So gang von bir gewichen? Uneigennübig gingst bu bin, Den hamster zu bestuchen, Und wähnst nicht, baß die hamsterin Dich wird zum henter fluchen.

Fils heuchelt etwas Freundlichkeit, Und nöthigt ihn zum Siben; Allein Madam läßt Groll und Reib Aus Kahenaugen bliben. Sie löfcht das Lämpchen aus und spricht: "Der berr wird mir's vergönnen. Bet dem Geplauber laff' ich nicht Rein theures Del verbrennen."

Den Frembling freuet vieses Spiel. Er fist wie angenagelt, Obschon Frau Filz auf ihn so viel Beleibigungen hagest. Ihr Mann raunt ihr ine Ohr: "Billft bu Rein Abenbeffen machen?" Sie geht und folägt die Thure gu, Das Band und Fenfter tracen.

Fils merkt, er wird mit Schimpf bestehn, Und fibt' auf heißen Steinen; Denn, ach! ber Frembe will nicht gehn, Das Effen nicht erscheinen.
Doch, als sie obrei. Stunden lang Der Schabenfroh geweibet, Bemaltigt ibn bes Dungers Drang, Daß er von bannen scheibet.

Und ploblich fturgt, wie Metterschein, Die hand' in beiben hufften, Die Furie gur Thur herein, Um ihren Jorn gu luften: "Du willft traftiren, armer helb? Moon willft bu traftiren? Ernährte, Schuft, bid nicht mein Gelb, Du muffeft hunde führen!" —

Der arme Tropf bewegt ben Mund, Ihr Toben zu bestegen;
Doch, ichwapp! läßt sie ihr Schlüffelbund
Rach seinem Kopfe fliegen.
Aus Dichterfraft und Macht last ich Ihn an ber Wunde flerben.
Mit ihrem Beisall lohnen mich
Doch wenigstens die Erben.

Run Lieb am Ende! Fils ift isdt; Will Riemand ihn beklagen?
Rein, nicht ein Auge weint sich roth,
Und feine Seußer fagen:
Die gute Seele farb zu früß!
Ran sieht ihn rubig mobern.
Er kannte selbst Mitselben nie,
Und barf's nun auch nicht fobern.

So fterbe Jeber unbeweint, Der über Schaben brütet, Und nichts bavon, als Menschenfreund, Dem armern Bruber bietet. D möchten alle mit Bedacht Die golbene Worte fingen: "Wir haben nichts dur Welt gebracht, Und werden sort nichts bringen."

# Das Lieb vom ungetreuen Mabchen.

Rach einem Bolfeliebe.

Horch, Wieberflang
Am Felfenhang,
3ch flage bir mein Leib.
Für meines Bufens ftillen Schmerz
Weiß ich fein mitempfinbend herz;
Orum, Wieberflang
Am Felfenhang,
Sei mein Bertrauter heut!

Das Beilden blubt,
Die Rose glübt
Richt mehr mir Ungludssohn.
Bur Bildnif wird mir die Raiur;
Denn, ach! die Schönfte bieser Flur,
Die schon ein Jahr
Mein Liebden war,
Spricht meiner Treue Dohn,

Wie liebt' ich fie!
So hat noch nie Gefliebt ein junges Blut.
Ich lebte nur für fie allein,
Bar immer ihr und niemals mein.
Bon ihr ein Blid.
War all mein Glud,
Dein höchftes Erbengut. Die Falfche flieht Mich nun, und fleht, Bie brum bas derz mir bricht: Doch hupft fle, talt bei meinem barm, An eines andern Jünglings Arm. Umsonft ruf' ich: Bas flieht bu mich? Sie flieht und hort mich nicht.

D Wieberflang Am Felfenhang, Scherzt einst sie vor bir hin: Dann schall im frohsten Augenblick, Statt Lachen, Jammerton zurud, Und ruf' ihr zu: Treulose, bu Bist Lindors Mörberin!

Doch seusat fie bann;
Der gute Mann!
Und weint ihr Aeuglein roth;
So trofte wieber, Felsensohn,
Das arme Kind mit sanstem Ton
Sprich: Er vergibt
Dir gern, und liebt
Dich treu bis in ben Lob.

#### Woldemar und Margaretha.

Ein Ronig in Rorben, vor Alter icon grau, Erfor fich bie iconfie Prinzeffin gur Frau, Und liebte fie-mehr als fein Leben; Doch war fie bei feinen Umarmungen lau, Und ruftigern Bublen ergeben,

3hr Stieffohn, Pring Bolbemar, wedt in ihr balb, Durch Anmuth und blubende helbengeftalt, Ein wildes, ftrafliches Feuer. Sie nedt ihn und lodt ihn; er aber blieb talt, Und Tugend ihm heilig und theuer.

Längst liebt' er ein Mabchen herzinnig und wardt. Margreibe war freilich nur niebrig und arm Geboren in länblicher hütte; Doch wich ihr ber Fräulein stolzierenber Schwarm An Schönbeit und abliger Sitte.

Die Königin fannte burch einen Spion Die Reigung bes Pringen, und fragte mit hohn: "Bas macht benn bein Liebchen vom Lanbe? Pfut! fcam' bich ber Buhlicaft, bu Erbe vom Thron! Sie bringt bir Berachtung und Schande." — Als aber ber Kalistinn bes Pringen nicht wich, Und er, trop Kerräthern, noch immerfort schlich Zu seiner ländlichen Schöne, Da broft' ihm bie Königin zornig, und glich Schier einer ergrimmten Opfane:

"Du bift nicht ber Mann, ber mich ftraffos verlacht! Sa! wag' es, und laff' in ber heutigen Racht Dich bort in ber Laube nicht fprechen, Go werd' ich, mit ber mir verliehenen Macht Der Zaubertunft, schrecklich mich rachen." —

Und Abends, als Monblicht ben Erbfreis umfloß, Berließ fie luftaismend und leife bas Schloß, Und harrt in der Laube von Rosen; Der Prinz aber schwang sich behend auf ein Roß, Mit seiner Geliebten zu tosen.

Der Königin wurben Minuten ju lang; Es litt fie ber Mannwuth gewaltiger Drang Richt langer im einfamen Garten, Bis schaurig bie Stunde ber Geister erklang; Dann tonnte fie bort nicht mehr warten.

Sie gittert an jeglichem Gliebe vor Born; Sie rannte fo haftig, ale trieb fie ein Sporn, Den Beg zu ben lanblichen butten. hier lauerte fie, wie ein Rauber, im Korn, Und Wolbemar tam nun geritten.

Da fuhr fie mit funtelnden Augen hervor: "Da! fchon lagt bu, junger, verwegener Thor, In heimlicher Laube bich fprechen! Gin Dorfgesicht ziehst bu ber Königin vor? Den Schimpf will und muß ich jest rachen!" —

Der Pring fprang vom Sattel, und bat um Gehor. "Rein! ichnaubte sie grimmig: Wir icherzen nicht mehr, Dein menschliches Sein har ein Ende. pui! werbe, du rofiger Jungling, ein Bar!" — \ Tr ward's — und sie klopfi' in die hande,

"Run trabe, du häßliche Barengeftalt, Da bir's nicht in Lauben geftel, in ben Walb, Mort dich vom Raube zu nahren! Dein Daus sei des Felsen unwirthbarer Spalt, Dein Tod — der Tod eines Baren!" —

So fluchte fle noch bem Berwanbelten nach, Mis er in die herben ber Rinder icon brach, Und ihre hirten zerfleischte. Auch sucht er am Abend sein Felsengemach, Wie seine Bezauberung heischte.

Erwartet von Greichen, fam Bolbemar nicht; Da brudte ber Ahnungen Zentnergewicht 3hr herz, und es warb ihr ganz bange. Sie feufete brei Tage mit bleichem Geficht; "Bo bleibt mein Geliebter fo lange?"

Es ward ihr zu enge bas Dörschen und haus; Sie pflücke sich einen Bergismeinnichtstrauß Am Bach, und sang trauerige Liebera. Indep trat ein Bar aus bem Eichwald heraus; Sie sant vor Entjeben danieber.

Er nahte fich fcmeichelnd, beledt ihr bie hand, ... Und zupfte behutsam an ihrem Gewand, ... Als bat' er sie, mit ihm zu gehen. So trieb er es, bis sie vom Boben erstand, Und wagte, das Thier zu besehen. D himmel! wie wohl und wie wei ihr jest war, Als sie burch des Barentopfs zottiges haar Prinz Woldemars Augen sah schimmern: Gleich Silbergestirnen, die freundlich und Nar Durch nächtliche Finsternis flimmern.

Sie folgte nun willig, wöhin er fie zog, Durch Rtüfte, wo Rahrung ein Gräschen taum fog, Jum Schlund feiner festigen Zelle. Das Schrechilb bes Baren zerftob und verflog, Und Bolbemar fand an der Selle. —

Dem Borgefühl himmlischer Seligkeit glich Der Liebenden Freude: wie bergten fie fich, Bie füßten fie fich um die Bette! Rein Bort, nur bieweilen ein Seufzer burchschlich Der heißen Umarmungen Kette.

Der Pring bann ergahlte, wie er ein Genog Der Balbungeheuer geworben, und ichlog: "Geh, Mabden, wir muffen nun icheiben! Balb wird, ba die Zeit meiner Menschrit verfloß, Das Thierfell mich wieder befleiben.

Dann treibt auch von hinnen mich thierische Buth Dann burftet und lechzet mein Gaumen nach Blut, Bis Sonn' und Tagersticht schwinden.
Geh, Madchen! Du bist viel zu schön und zu gut, Um bich an ein Unthier zu binden." —

"Rein, fagte Margrethe, nie weich ich von bir! Die Welt, ohne bich, mein Geliebter, baucht mir Ein hausen gerbrochener Scherben. Du bift mir fur alles Erfat; brum las bier Bufrieben mich leben und fterben!" Raum fprach fle's mit glübenbem herzenserguß, Raum bankte fein handbrud und feuriger Auß Dafür ber gartlichen Seele, So ward er urpföstich vom haupt bis zum Fuß Ein Bar, und entfloh aus ber höhle.

Sie suchte nun Krauter und Balbobst jum Mahl, Und streifte jum Lager ben Birtenzweig tabl. Bur Racht tam ihr Trauter. D Freude! Gie afen vergnügt, wie im prächtigsten Saal, Und schlummerten sanft, wie auf Seibe.

Muein auch bies heimliche Restchen von Glud Disgonnte bem Prinzen sein gurnend Geschid! Raum war eine Woche vorüber, Da tam er einst gitternb und zagend zurud. Sie fragte: "Was fehlt bir, mein Lieber?"

"Ach, feufzt' er, bald ift nun mein Jammer vollbracht! Bar's nur nicht die lepte glüdsetige Racht, Da ich noch in Armen bich habe, Go bliefe mich froh, wann ber Morgen erwacht, Das hifthorn ber Jäger zu Grabe.

Mein Bater, ber arme verblenbete Greis, Der, leiber! von meiner Berwandlung nichts weiß, Läft mich mit Repen umstellen. Sein Weib hat babei einen löftlichen Preis Dem ausgeset, ber mich wird fallen.

So weit bracht' es endlich bas Otterngegucht; Doch weiter, mein Liebchen, erreicht fie uns nicht! Sie bust einft im bollichen Pfuhle, Bann wir uns begegnen in Auen voll Licht, Bor bes Allmächtigen Stuble." —

So fprach er gesaft und mit ruhigem Sinn; Doch fie warf verzweiselnd gur Erbe fich bin: "Ach, Gott mag fich unfer erbarmen! Und mir, die ich beine Mörberin bin, Bergib, mein Geliebter, mir Armen!

D hatteft bu nimmer bas Mabchen gefannt, Das, gleich einem ichuchternen Rebe, bein Stand Im Anfang oft von bir vericheuchte, Und bas boch am Ende bir traulich die hand Jum heiligen Bundniffe reichte!

O hattest bu nimmer bies Madchen gefannt, So fullte bie Uhr beines Lebens noch Sanb 3u vielen Jahren voll Wonne! Run liegt icon bas lepte Körnden am Ranb, Und fant bei bem Aufgang ber Sonne.

Bas soll ich noch bann in der einsamen Welt? O glitiger Bater im himmlischen Zelt, Bollft mir meine Bitte vergeben: Brimm zu dir, wann blutend mein Brautigam fallt, Auch aus Erbarmen mein Leben!" —

Die Racht war fo fuß und fo traurig entflohn; Der Auerhahn lodte bas Auerhuhn icon, Und mehrte ben Jammer ber höhle. Bald fließ auch bes hifthorns weit gellender Ton Ein Schwert in ber Liebenben Scele.

Der Pring umarmte fein Mobden geschwind: "Dorch! hörst bu bie Stimme bes Todes, mein Rind? Leb wohl, leb wohl, bu Getreue! Dort, wo feine Feinde der Liebe mehr find, Umarmen wir balb uns ause Reue!"

Margrethe, von Jammer und Grausen erfüllt, So bleich und so flumm, wie ein Marmorgebild, Dielt fest ben Geliebten umsangen: Da warb er gum Baren, und fturzte fich wilb Dahin, wo die horner ertlangen.

Ein grafisiches Suffa! ber Jager erfchallt, Sobald er sich zeigt, burch ben bammernben Balb; Mit huffa! liefen und ritten Sie all' auf ihn zu, und erreichten ihn balb; Der König war felbst in ber Mitten.

Der Bar warf fich wuthend entgegen bem Tros. Jur Erde gestredt, sah man Reiter und Ros Ihr Blut in Strömen vergießen.
Dann ging er gerad' auf ben König los, Und legte fich jahm ihm ju Fußen.

Rasch ftieß ihm ber König ben Jagbspieß von Erz Mit nervigem Arm in bas pochenbe Berz. — Drob jauchzten bes Jagbgefolgs Sausen; Und jest tam Margreth' im unfinnigsten Schmerz Mit fliegenden Saaren gelaufen.

"Ungludlicher König, was haft du gethan ? Du morbest bein Kind, bu entsehlicher Mann! Ha, wede nun Bolbemarn wieder!" — So trat sie jum König, so schrie sie ihn an, Und warf auf den Leichnam sich nieder.

Das icol, wie ein Donner, bem König ins Ohr; Er hab fie mit zitternben Sanben empor: "Bahnsinige, tannst bu vertünden, Bohn mein ungludlicher Sohn sich verlor? Bo ift er? wo tann ich ihn finden?" —

"Du haft ihn gefunden! — Der blutende Bar, Den du so mit Jubel durchbohrteft, ift Er. — Beil er nicht die Ebe gebrochen Mit beiner Gemaßlin, nach ihrem Begehr, Dat sie sich durch Jauber gerochen.

D last mich hier liegen! 3hr bentt wohl, mir graut? 3ch bin ja bee Baren, ungludliche Braut! Schlaf, holber, ein Stundden hienieben, Dann werben wir oben im himmel getraut!" - So fprach fle, und war nun verschieben.

Der König gerraufte fein eisgraues haar, Und ftarrt' auf fein Weib, bas im Jagdgefolg war, Mit Augen, die Jornfeuer fprühten. "Dei ! lachte die Freche, was lauf' ich Gefahr, Dir laut mein Geftandniß zu bieten ? "

Da knirsch! er und schaumte vor Ingrimm, und ftieß Rach ihr mit bem Speere: "Da, here, nimm dies!"— Sie spottete: "Wart' eine Weile!" Entschlüpste durch listige Wendung dem Spieß, Und schwang in die Lust sich als Eule.

# Der Berbfitag.

Schon jagte gelbe Blatter Der herbstwind burchs Gebols, Ind rauhes Schladerwetter Erieb und in Muff und Pels. Die Sonnenfrendlen fühlten In Schneegewölf fich ab, Ind bleich, wie Krante, ichielten Sie auf der Blumen Grab.

In bes Kamines Flammen Sahn wir mit bufterm Blid, Und wunichten all' zusammen Des Sommers Glut gurüd. Ach, wer kam ohne Kummer Der Erbe Glanz vergehn, Und in ben Winterschlummer Die holbe finken seen?

Die hoffnung war entronnen, Fern von bes Bimmers Rluft Uns noch einmal gu' fonnen In freier, milber Luft. Doch feht, bag man auf Erben An nichts verzweifeln muß! Die trüben Bolten werben , Ein reiner Gilberfluß,

Die Sonne brangt ihr Feuer. In einen beißen Strahl, Und warmt fo lieblich heuer Bielleicht jum lesten Mal: So fagt oft foone Worte Ein Kranter, ber bann balb hin burd bes Grabes Pforte In burd bes Grabes Pforte Ins Land bes Schweigens wallt. —

Bo gestern Baum' und Reben Der Sturmwind niedersching, Sort man jest leifes Beben Bon lauer Luftden Flug. Sie ich faut fauben, Als icheuten sie fich fat, Sein leptes Blatt gu rauben Dem burren, fablen Aft.

Dort zwifichern Fint und Meise Und freun des Tages sich; Der Storch verschiebt die Reise Zum warmern himmelsftrich, Und Sperflinge, die frierend Kein Liebestigel stach, Umgauteln triumphirend Ihr Weischen auf dem Dach. Eilt aus ber Stabt, ihr Leute, In Gottes freie Welt!
Bobl Mancher wandelt heute
Bum letten Mal ine Feld.
Und bange Tobtenlieber
Ertönen ihm vielleicht,
Bann einst das Beilchen wieber
Dem Schoof ber Erb' entsteigt.

## Die Biege.

"Hof, Brüberchen, willst bu nach Grünthal mit reiten? Die Tochter bes Gastwirths ift freundlich und icon; Ich hab' in ber That, seit unbenklichen Zeiten, Lein solches bezauberndes Püppchen gesehn."

So fagte ber luftige Beltmann Leanber Bu Ferbinanb, feinem getreuen Kompan. Sie ritten im Regen bann fort mit einanber, Unb tamen beim Gastwirth, hans Steffen, bort an.

Der ehrliche Mann war schon Blittwer gewesen, Und hatte, nach einsam verschlummertem Jahr, Sich wieder ein munteres Weiblein erlesen, Das wohl für den Altbart zu jugendlich war.

Er tannte bie berr'n, und empfing fie mit Laden ; "Ei, ei, liebe Ritter, bas Better machts traus! Euch treiben, pos taufend! wohl wichtige Sachen Aus euren ichn trodnen vier Pfahlen beraus?"

"hum! fagte Leanber: bas fleine Bergnugen, herrn Steffen zu feben, that freific es nicht. Bir wollten aufe Luftichlof bes Grafen von Rugen; Das Better beim Ausritt war heiter und licht, Doch balb überfiel uns die Sanbfint von Regen. Run mag und Freund Steffen die hentige Racht In seiner wirthebauslichen Arche verpflegen, Bis morgen ein milberer himmel und lacht."

Der Gaftwirth verfette : "Das muß ich verbitten, Das Zimmerchen oben bewohnt icon ein Gaft, Und hier ift ber Raum mir fo färglich beschnitten, Das er nicht zwei reisenbe haringe faßt." —

"bo, ho! rief Leanber: Beld feltfame Grille! Dier tann noch ein Bett für gwei Ballfifche ftebn. Rur Bein her! Der Bein bient oft Blinden gur Brille. Rofettchen, vom beften, Gott gruß' bic auch fcon!" —

Dans Steffen, ber lange die Achsein noch judte, Und zehnmal noch brummte: "Das tann gar nicht fein "— Sah endlich, je tiefer ins Glaschen er gudte, Je mehr die bezweifelte Möglichteit ein.

Im Stubden, mit nuchternen Augen betrachtet, Ging's fnapp zu, weil lints, an ber rußigen Banb, Ein Ding, wonach heimlich manch Jungfernherz schmachtet, Ein großes, breitbeiniges Chebett ftanb.

Sein Rachar an felbiger Band war ein Bettchen, Rach bem wohl ein Jungling zehn Meilen weit lief', Weil in ihm bas füße, bilbschöne Rosettchen Seit zweimal acht Sommern in Einsamleit schlief.

Ein altes Gestell voll Flaichen und Kruge, Ein brauner, von Burmern burchwandelter Schrein, Und Steffens halbjähriger Prinz in ber Wiege, Rahm vollends ben übrigen Spielraum noch ein. Allein bem Benebelten ichien nun auf Erben Rein Ding mehr unmöglich. "Beib, rief er, es muß Den herren ein Lager veranstaltet werben, Und gliche dies Stubden ber winzigsten Rug!"

Gern hatte fle wibergebelfert, boch fcheute Sie Steffens gewaltige, bleierne hanb, Womit er bisweilen fle tuchtig tafteite; Drum fchob fie ein Bette noch rechts an bie Wanb.

Man eilte jur Ruh, ale ber Rachtwachter plarrte; Denn langst that Leanber ermübet und lag. Die Frau gog die Bieg' an ihr Lager, und sperrte Daburch gang und gar in ber Stube ben Pag.

Balb ichnarchten, entschlummert, die ehlichen Leute, Gleich sägenden Mühlen, ein rauhes Duett. Husch! schlüpfte Leander von Ferdinands Selte, Und husch! gegenüber zu Röschen ins Bett.

Inbessen erhob sich ein garm in bem Stalle, Mis braden bie Rube zu Trummern ihr Saus. Das Beiblein erwachte vom brobnenben Schalle, Unb griff burch bas buntle Gemach sich hinaus.

Auch Ferbinand konnte ber Ruh' nicht geniegen. Er fand fich gezwungen, vom Bett aufzuftehn, Und, balb nach ber Wirthin, mit eilenben Fußen Im hof an ein heimliches Dertchen zu gehn.

Er trug, um fich Plat ju verschaffen, fein fachte Die Wiege vom Chbett hinweg und an fein's. Da ließ er fle auch bei ber Rudtunft und bachte: Der Raften mag ftehn, wo er fteht, es ift Eins. Drauf fehrte bie Fran, nach geschlichtetem Streite Der wilben, gehörnten Parteien, jurud. Sie tappte behutsam und ftill nach ber Seite Des Chbetts, und traf es wit gunftigem Glud.

Doch fehlt' ihr bie Biege; brum fagte fie leife : "Ich albernes Ganeden, was hab' ich gemacht? Balb tam ich ins Gaftbett auf brollige Beife. Bie hatten bie lodern Gefellen gelacht!" —

Sie tappte nun weiter, die Wiege zu treffen, Und als sie bei Ferdinands Schlaftatt sie fand, So legte sie sich zum vermeintlichen Steffen, Der stockfill den Ehmann zu spielen verstand.

Ein gleicher Genug mar Leanbern beichieben, Borauf er gerauschlos bas Mabchen verließ. Er suchte bas Gaftbett vergnügt und gufrieben, Doch ftugt er, als er an die Wiege bort ftieß.

"halt! brummt' er, hier bin ich an unrechter Stelle! Fast han' ich bas Parchen gestört in ber Rub. Dort bruben schlaft also mein Reisegeselle!" — Dui! lag er bei Steffen, und fluftert' ihm ju;

"D Freund, fo ein Mabden zur Wollt gefcaffen, Wie Roschen, gibi's ichwerlich noch eins in ber Welt! Run hab' ich herrn Steffen, ben gramlichen Affen, Doch enblich um's Krangden ber Tochter gepreut!" —

Da rieb fich bie Augen, ba hob fich im Bette, Da ballte bie Faufte ber Gastwirth, und rief: "D bag bich ber Satan beim Rragen icon hatte, Dich Buben, ber meine Rosette beschlief!" — Erftaunt barg Leanber ben Kopf unterm Kiffen, Ale schnaubt' ihn ein nächtlicher Poltergeist an. Run mertt auch bie Wirthin, baß, sonder ihr Wiffen, Ein Frembling ihr Liebes und Gutes geiban.

Doch listige Weiber find rasch, fich ju retten. Schnell floß sie ben untergeschobenen Mann, Schlich ftill, wie ein Schatten, sich hin ju Rosetten, Und tiff an ber Seite bes Mabchens alebann;

"Do, Alter, bu tampfft mohl mit Riefen und Draden, Bas rudte bir wieber ben Schabel so foief ?" "Blib! poltert' er, soll ich bas Spaschen belieben Daß vorhin Leander Rosetten beschlief ?"

"Ich glaube, bu träumft! Dber fpricht noch von gestern, Du Schlemmer und Zecher, ber Weingelst aus bir? Pfui! schäme bich, so beine Tochter ju laftern! Rosettichen ift schuldlos; ich lag boch bei ihr.

Ihr Blumden ber Uniculb recht wohl zu bewahren, Bacht' ich, feit bu follummerteft, forgfam babei. Drum ift ihr nichts follummers, als mir, widerfahren, Go wahr ich bein Weib bin, und ehrlich und treu!" —

Solau brebte nun Ferbinand Steffen bie Rafe Roch fester, und rief aus ben Febern hervor; "Leander, bu armer, monbfüchtiger hafe, Jupft bich beine Krankheit icon wieder am Ohr?

Berzeiht, lieber Mann, bem ungluclichen Jungen! Sobald nur ein Mondftrahl bie Wolfen burchbricht, Gleich ist er zu Reisen im hembe gezwungen, Und weiß nicht, wie läppisch und finnlos er spricht." — "Run, nun, sagte Steffen, bas tonnt' ich wohl benten. Leanber, fei ruhig, und geh' in bein Reft! Dir moge ber himmel bie Gnabe boch ichenten, Daß balb beine Monbsucht bich ganglich verläßt!" —

Wie trunten vom Schlummer erhob fich Leanber, Ging taumelnb ins Gafibett, und trallert' und fang, Und fprach, wie im Lollhaus, fo bunt burcheinanber, Daß ichier Deifter Steffen vor Lachen geriprang.

Er glaubte noch lange bie gludliche Luge. Saum aber berflogen neun Monben, ba ftanb Auch neben Rofetten bie wanbernbe Wiege, In ber man ein fleines Leanberchen fanb.

## Die Ungenannte.

Wie ichon ift, bie ich tenne, Die ich mein Liebchen nenne! Sie wuche, wie Reben, ichfant empor, Ihr Aug' ift blau, wie Beilchenblätter, Und einen Thron für Liebesgötter Umbullt bes Bufens Silberfor.

Wie gut ift, bie ich fenne, Die ich mein Liebden nenne! Mit Laubenhulb halt an mir fest In Freud' und Leib bas fromme Mabchen. Sein treues berg gleicht feinem Rabchen, Das sich von Jebem wenden lagt.

Ihr fragt mich: Ben ich fenne? Ben ich mein Liebchen nenne? Bergeibt mir, bas verrath' ich nicht! Geheime Liebe forbert Schweigen, Und Belfinn ift bem nicht eigen, Der laut und prablend bavon fpricht.

### Trinflied.

Super Becher, geh' im Kreise, Gebe flint von hand zu hand, Bring' und nur auf beiner Reise Richt von Ginnen und Berftanb!
Thoren freu'n sich eines Rausches, Belder Kopf und berg verlehrt;
Doch uns icheint ein Trunt bes Tausches Gegen die Bernunft nicht werth.

Wo fich Röpf' im Birbel breben, Rluchten Lieb' und Järtlichteit Burchtfam, gleich verfolgten Reben, In ben Arm ber Rüchternheit.
Unfern froben Kreis umleuchte Setets ber Ruhm, wie Fadelschein, Gine Freistatt fur verscheuchte Solbe Grazien zu fein.

Sa! ihr Ruß ift uns fo theuer, Als bas Faß auf Königstein, Datt' auch gleich bas Ungeheuer Seinen Bauch voll Expertwein. Wer fein berz für sanfte Triebe In ber wilben Welt verbarb, Lach' als Thor ber eblen Liebe, Für bie mancher Weise ftarb.

Stoßet an! Es sollen leben Me Madden, lieb und hold, Die uns sihre Freuden geben, Ms des Weinftods Traube 30Ut! Liebe, du erhellst, wie Sonne, Unser dunktes Lebensthal! Aber aus der Rheinweintonne Fließt nur matter kampenstraßt.

Dreimal heil bem Erbenfohne, Der bich zur Gefährtin hat! Birf von beiner Myrthentrone Auch in unsern Reich ein Blatt! Und zum Trohe wifter Zecher Singen wir: Auf Erben ift Dies ber wonnevollte Becher, Beil bie Lieb' uns ihn versut!

# Der Brautigamsspiegel.

Bur Frühlingsgeit besuchten fich 3wei Mabchen auf bem Lanbe, Und sprachen fein und gucktiglich Bom heil'gen Ehestande.

"Bu bir gefagt! fing Dorchen an; Das talte Jungfernleben Bollt' ich mit Luft für einen Span Bom warmen Brautbett geben.

Der Dorfichulmeister hafelstod hat sich mir angetragen, Rur will mir nicht sein schwarzer Rock Und runder Stup behagen.

Und noch ließ sich an meiner Thur Kein andrer Freier bliden. Der liebe himmel weiß, ob mir Es einst wird besser gluden."

Drauf Suschen fprach : "Das will ich balb, On gutes Kind, dir fagen. Wir durfen nur im Tannenwald Die Bunderquelle fragen. Soll eine Jungfer nachstens frei'n, So tann fie fest drauf bauen, Des tunft'gen Gatten Bild, beim Schein Des Bollmonds, drin zu fchguen.

Doch, liebes herz, man barf babei Richt fprechen und nicht lachen. Run, in der Racht vom ersten Mai Las uns die Probe machen!"—

Dies hörte hafelftod, ber heiß Berliebt war, und nicht ichmoute, Db feiner Doris berg von Eis Gleich gar nicht ichmelgen woute.

In Arbeit warb fein Ropf gefest,' Ein Planchen zu erfinnen. Kommt Zeit, tommt Rath. Wir folgen jest Den Monbichein-Pilgerinnen.

hell war's, wie Tag; bas Parchen ba, Wo schon auf einem Afte Des Baums, ber in die Quelle sah, Der schwarze Schäfer paste.

In funftig Coden, groß und klein, War heut fein Stup gebogen, Wo Liebesgötter aus und ein, Wie Bienenschwärme, flogen.

So zierlich follt' ihn Dorchens Blid Im Wafferspiegel schauen, Und sie, im Wahn, es fei Geschick, Ihm hand und herz vertrauen. Die Mabchen gudten; er begann Sich bruftenb porzubeugen,. Und als ein reizenber Galan Dem Liebchen fich zu zeigen.

Knack! brach ber Aft, und fieh, ba fowamm Im naffen Clemente Das Schulmonarchlein wundersam, Gleich einer schwarzen Ente.

Das Mabdenpaar erfdrad und lief, Beil's an Gespenfter bachte; Doch, als ber Schwargrod bulfe rief, Blieb's muthig ftehn und lachte.

Und er entwischte glüdlich zwar Dem Reich ber Frosch' und Unten, Allein ber Stut voll Amors war Berloren und versunten.

Seitbem erhielt bie Quell' im hain Richt mehr Besuch von Schönen, So sehr sich auch, bald Braut zu sein, Roch alle Mädschen sehnen.

#### An Minna.

Wie lange, Minna, foll mein Lieb Bu beinen Fugen troftlos girren ? Bann wirft bu ben, ber für bich glubt, Mit Schmeichelwörtchen zu bir kirren ?

Soll nimmer, ichlagenb Bruft an Bruft, Dein Schwanenarm mich heiß umranten, Und ich fur fuge Liebestuft Dir nie mit Klammentuffen banten ?

O fprich, Geliebte, wann willst bu Ein Götterstünden mir gewähren ? — Sprich! Und bann wach' und schlast' in Ruh! Bis bahin soll tein Laut bich ftoren.

In unbelauschter Einsamkeit Wag nur der Sehnsucht Thräne quellen, Und Seuszerhauch das Schiff der Zeit Umwehn und seine Segel schwellen.

#### Lieb.

Ladenb roll' ich burch bie Belt Auf ber Freude Wagen, Treibe Poffen, ohne bich, Beisheit, erft ju fragen, Und am wohlichften ift mir Bei ben Luftgelagen, Be man tuft und fingt und fpringt, Bis bie Wolken tagen,

D, wie haff' ich fteifen Stols Mit ber Staatsperrute!
Aber, Scherz, bu bist mein Lieb, Dem ich freundlich nicke.
Freud' und Liebe, wo ihr fehlt, Find' ich eine Lück;
An bes Lebens Dorizont
Seib it Sonnenblick!

Wer tann burch ein Feuer gehn, Ohne fich ju fengen?
Wer tann foone Mabchen ichaun, Und an teins fich hangen?
Ind will froh bei Madchen fein, Und bei Trinkgefängen, Bis ber durre Störenfried Mich ins Erab wird brangen.

## An Sannchen,

als eine von mir gereigte Biene fie auf ben Munb gestochen hatte.

1781.

Dotbe, vielgeliebte Freube, Wenbe jest bid weg von mir! Whip' ich eine Alageweibe, Längt (con fag' ich unter ihr! 3ft benn, ju bes Bügere Kleibe, Richt ein Sac voll Alche hier?

Dich auch, jugenbliche Leier, Die fich Scherz jum Ziel erfor, Dich umbulle heut ein Schleier Bon pechichwagem Trauerflor, Und nun trag' mein Abenteuer Mit gebampfter Stimme vor!

Die verruchteften ber Bienen Machten neulich einen Bund, Und ein Waghals unter ihnen 'Gtach icon Dannchen auf ben Mund, Dannchen mit ben holbsten Mienen Auf bem gangen Erbenrund. Und ba tam ich armer Knabe In ben frantenden Berbacht, Ale hatt' ich mit meinem Stabe Diefe Rotte wild gemacht. Liebes, bofes Kind, ich habe Mich gegrämet Tag und Racht.

Rein, ich bin — ich schwor's bei Deiner Anmuth! — traun, ein hober Schwur! — Bin von bem Berbrechen reiner.
Alle ein Wejen ber Ratur.
Ach, auf Erben ift wohl Reiner,
Dem solch Unrecht wiberfuhr!

Billft Du, bag ich Dir's beweife? Salt's nur nicht für ein Gebicht! D, bes Dichters Dhr hort leife, Beig, was Thier und Blume fpricht. Mir entging auf biefe Beise Auch ber Bienen Anschlag nicht.

Mübe von der Blumenreise, Septen fie sich ohne Schen Rah bei uns in einem Kreise, Sahn Dich an, und sagten frei, Daß allnirgend süfre Speise, Als auf beinen Lippen sei.

D, wie wahr fanb ich ihr Flüftern! Bunfch' und Träum' erhoben fich, Meine Sinne ju umbuftern — Aber ach! was rührt bas Dich ? — Rurg, ein Bienden wurde luftern, Und beichloß ben frechen Stich.

Best erft ichwang ich nach ber Biene, Dich gu ichuben, meinen Stab, Gleich bem treuften Palabine, Den es in ber Borzeit gab.
Sprich, ob ich nicht Dant verbiene? — Rächftens hol' ich mir ihn ab.

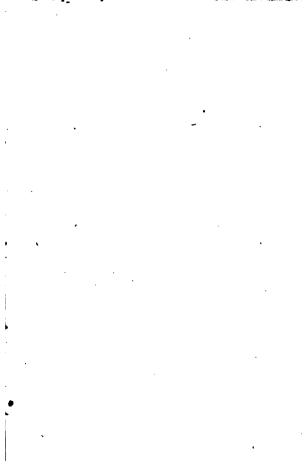



# Elife.

Eise, die so heiter war, So leicht und ruhig schlief, Ging jest mit wild gerftreutem haar Umber, und weint' und rief; "Berlassen hat mich Ebuard, Berlas auch, Leben, mich! Seit mir mein Liebster untreu ward, haff' ich die Welt und bich!

Ich will ber Menichen Saufer fliehn Der himmel fei mein Dach, Mein Bett bes Balbes laub und Grun, Die Bergfluft mein Gemach!
Dort triumphirt fein falicher Mann,
Rach frech gebrochnem Mort."

So feufate fie, und eilte bann
Aus ihrer Mohnung fort.

Sie zog umber als Pilgerin; Der himmel war ihr Dach, Ihr Bett bes Walbes Laub und Grun, Die Bergkluft ihr Gemach. Biel Roth erfuhr bas arme Rinb, Und wellte, wie ein Blatt, Das grun und frisch ein rauher Bind Bom Zweig gebrochen hat.

Entfraftet saß am Weg fie einst; Ein Reiter sprengt beran:
"Sag', armes Madden, was du weinst,
Und ob ich belsen tann?"—
"Warum ich weine? — Das fragst du? —
Der Arciter schwant?" —
Der Reiter schwant? und sant im Ru
Bom Rosse, wie erstarrt.

"Elise! — Du, wie Morgenroth Sonst icon, nun so entstellt? — ha', mir zur Blutschuld wird bein Tob, Jur holle mir die Belt!" — "Sei ruhig, Lieber! sprach sie mild: Berschnt ift schon mein derz, Und bald bedt mich des Tobes Schild Bor iebem Lebenstelmerz,

Leb wohl, und harme bich nicht mehr! " - Ihr leptes Bort war bies. Die Baume flüsterten umber: Schlaf, Mabchen, schlafe suß! Doch Ebuarben schien's, als rief Doch Ebuarben schier: Rord! Poch aus ber Luft, vom Abgrund tief Schou's ihm zu Ohren: Nord'! --

Er jagte frei sein Roß ins Felb, Grub ber Entsetten Grab In einem buftern Laubgezelt, Und sehnt' auch sich hinab. Er baute nah, im wilben Walb, Ein Huttchen, eng' und Nein, Und schief als Eremit bort balb Im Arm bes Tobes ein.

### Fanny an ihre Taube.

Bift bu frant, mein Taubohen? Billft fein Futter? Du verfcmabft fogar bein Leibgericht? Ei, was tann bir fehlen? Denn bie Mutter Aller Pein, bie Liebe, tennft bu nicht.

Froh tannft bu ihr auch entgegen flattern, Bann fie einft nach bir die Arme ftredt. Eure Mannchen find vom Gift ber Rattern, Lift und Falichheit, noch nicht angestedt.

Doch fangt une bie Lieb' in ihren Schlingen, So verspricht fie Freud' und halt nur Schmerz. Unfre Manner haben Tauberfdwingen, Aber nicht bes Taubers treues berg.

Weh ber Armen, bie ben theuern Eiben Eines folden Flatterhaften traut! Er verläßt fie, nach genognen Freuden, Als des Lummers abgehärmte Braut.

Madden taufden ift die leicht'fte Sache. Ich weint' auch um einen falfchen Mann! Doch Erfahrung halt nun treue Wache, Das mich Keiner mehr bethören tann.

Drum, mein Laubchen, will ein Mann bich heute Ober morgen brauchen jum Courier; Rimm fein Briefchen nicht! Geschiebne Leute Sind wir, wenn bu's bringst : bas merte bir!

### Der Gerichtsverwalter.

Gerichtsverwalter Beit, bas Schreden armer Bauern, Erug seinen biden Bauch tief frachzend über Land, Und rief, als er von Regenschauern Ein Backlein angeschwollen fand, Dem nächsten Adersmann: "Mein Lieber, Rommt her und tragt mich ba hinüber!"
Der Bauer lam im schnellsten Lauf:
"Geftrenger herr; gleich will ich Ihnen
Als Leibrof unterthänig bienen."
Und lub ben Altenreiter aus.

Sie waren mitten in bem Bach,
Als dankbarlich der Ritter fprach :
"Ich will's vergelten, lieder Alter,
Berd' ich aufs Reu Gerichtsverwalter."
Da ftand sein Leibroß ftill, und fragte : "Bas fagt Er?
Ift Er benn uicht Gerichtsverwalter mehr?"
"Ach! wist Ihr's nicht? begann der Rundbauch jeht zu Magen;
Ich ward entseht vor wenig Tagen."
Patsch! warf den alten, dummen Beit
Bern Bauer in den Fluß, und höhnt ihn : "Last mir's sagen,
Bern Ihr ause Reu Gerichtsverwalter seib,
Alsdann will ich Euch weiter trogen."

### Der Liebesbrief.

Gin Mädchengesicht, wie ein blühender Strauß, Bon Lilien und Kosen gebunden, Sah immer schwarzäugig zum Fenster heraus, Und sah in manch Männerherz Wunden.

Ein mußiger Frohnknecht ber Mobe, Silvan, Erfebte bies Schidfal gleich Anbern, Und ließ, mit bem Fernglas am Auge, hinan Die gartlichten Seufgerchen wanbern.

Iwar schien nicht bas niedliche Blumengesicht Des raftlofen Spahers zu achten, Das Gegentheil trat jedoch früher ans Licht, Als Neiber und Spötter es bachten.

Die Dogge bes Stupers, ein ichmeichelnbes Thier, Kam einft, ihm die Sande ju leden, Da ließ ihn ein Blattchen von Seibenpapier Sein Gludsftern im halsband entbeden,

Drauf fand er ein Briefchen im folgenben Styl Mit garter Feber geschrieben: "Dich, Schönster, zu sehn, welch gefährliches Spiet! Ich fah bich, und mußte — bich lieben. Langft hatt' ich, bu bergensbezwinger, mit bir Geicherzt und gefoset am Fenfter, Doch immer gab's lauschenbe Rachbarn, die mir Go foredbar find, als Gespenfter.

Rur unter vier Augen, bei nachtlicher Zeit,' Will ich viel Gufes bir fagen. Gefällt bir's, fo fteh' auf ber Gaffe bereit, Sobald bie Uhr zwolfe geichlagen.

Laf wehen ein weißes, hell leuchtenbes Tuch! Ich öffne bann leife bie Thure. Mit Ungebuld harret auf beinen Besuch Dein gartliches Mabchen, Elmire." —

Wie über sein erstes gebrucktes Gebicht Ein lallender Säugling der Musen, So freute sich über dies Brieschen der Wicht, Und drückt's an den klopsenden Busen.

Er fomudte sich zierlich zum Liebesbefuch, Entschlüpfte ber wirthlichen Thure, Und ichwentte fein weißes hell leuchtenbes Tuch Am Daufe ber fconen Elmire.

Drin reget fich aber nicht Kape, nicht Maus. Er harrt bis zum grauenden Morgen, Er schwenket beinahe die Arme fich aus, Elmire bleibt immer verborgen.

Er feufget und ftohnet, er huftet und ruft, Doch wird tein Empfang ihm bereitet. Urploplich burchichallt ein Gelächter bie Luft, Bom foottischen Zuruf begleitet; "Geh heim , bu zierlich geschmüdter Fantaft! Dich hat nicht Elmire gelaben; Dich baten brei Schäfer auf Küsse zu Gast. Dalt' ihnen ben Einsall zu Gnaben!" —

Fort ichlich er burch bunfele Gagchen, fein Leib Den heimischen Wanben ju Nagen. Sein hund hat feit biefer ungludlichen Zeit Rie wieber ein halbband getragen.

#### Minna.

Satt' ich Minna's füße Liebe, Mues Süße hatt' ich bann! Andre Wünsche, andre Triebe That' ich ewig in den Bann. Rimmer sollte mich enstammen Durst nach Ehre, Kang und Gold; Aues Glück hatt' ich beisammen, Wäre mir bies Mächen botd.

Saft' ich Minna's fuge Liebe, Mich gufrieben machte bas, unt bes gelbes Rohl und Rube Schmedten mir wie Ananas. Zafelnd auf bes hügels Moofe, Lacht' ich über Erbentand, Safe fie auf meinem Schooge', Und ich trant' aus ihrer Dand.

Satt' ich Minna's fuge Liebe, Bie ich bann mit ihr fo gern In ber Meinften Butte bliebe, Bom Tumult ber Stabte fern! Prunt ber Bautunft ju vermiffen, Bare wunberlich und ichwach; Denn fie tonnte ja mich tuffen Unter ftrobbebedtem Dach.

Satt' ich Minna's fuße Liebe, Ging' ich schlecht und recht einher, Und die Göttin Mobe schriebe Richt für mich Gesetz mehr. , Belde Thorheit, wenn ich prahste! Ohne baß ein Diamant Blenbend mir am Finger ftrahstt, Orücke sie mir boch die hand.

Satt' ich Minna's fuße Liebe, Und mein Auge follte febn, Daß man eine Gruft ihr grübe, Müßt' ich felbst vor Schmerz vergehn. Mit empor gerung'nen Sanden Burd' ich auf jum himmel schein: herr, laß schnell mein Leben enben, Und ihr Grab mein Erab auch sein!

#### Das Baldweib.

Des Erzgebirges tiefften Balb Bewohnt feit grauer Zeit ein Geift In zwergembafter Meibsgeftalt, Den manniglich bas Baldweib beißt. Er trippelt friedjam burch bie heibe, Und thut bem Wandrer nichts zu Leibe.

Einsmals fucht' eines Bergmanns Frau; Die bittrer Mangel nieberschug, Obidon aus finsterm Schachtenbau Shr Gatte ichweres Silber trug, Sich Reisbolj in ben Buschgegen; Da tam bas Waldweib ihr entgegen.

Entfeten bleicht ihr Angesticht; Die Zwergin aber winkt' und sprach Mit sanster Stimme: "Zage nicht! Ich fab bein Leib, und ging bir nach, Daß bich ber Gram nicht in die Schlinge Der lauernben Berzweiflung bringe.

Rimm biesen Garntnäul, weis' ibn auf! Er ift, so viel du von ihm webst, Doch enblos, wie der Sonne Lauf, Und nährt dich reichlich, weil du lebst. Rur späh' nicht, was in seinem Derzen Berborgen ist, sons folgen Schmerzen!"—
Langbein's sammtl. Gebichte, L.

Die Bergmannin ergriff sobann Mit rascher hand ben Weisenschaft; Der Arm ber Weise schwul boch an, Des Knäuels Körper nahm nicht ab, Und als bas Wundergarn man webre, Warb Leinenzeug, das lache' und lebte.

'n

So wich bes Weibes Armuth balb. 3wölf Monben gingen glüdtich bin ; Doch ach! ber Reugier Allgewalt Erlag bann unfre Bergmannin, Und lonnte fich's nicht langer wehren, Das Derz bes Knäuels zu zerftoren.

Als brein fle mit ber Rabel ftach, Sprang hui! bes Fabens End' heraus. — Da, wie ericholl ihr Web und Ach Und Ach und Web burchs gange Daus! Sie rang fast blutig ihre Danbe, Und wünschie fich bes Lebens Ende,

Urplöblich ftand mit finfterm Blid Der Malygeift vor ihr da und icalt: "D Weib, du haft verscherzt bein Blid! Run suche wieber holg im Matb! Der Worwie ift ein Quell von Uebeln. Man muß genießen und nicht grübeln."

## Der Sahn und bie Moffe.

In einen Stall, wo Spanier und Britten Beishafer fpeisten, lam ein leder Dahn geschritten. "Profit ihr Dere'n., woll ihr nicht Gafte bitten?
Manch Körnchen fällt herab, mir wurd' es gütlich thun Run flircht' ich mich vor euern Eisenschuh'n. — Gar fein und lieblich war's, wir thaten Ginanber nichts, und lebten bridberlich.
Berschont mit euern Dufen mich; Dier ift mein Bort, ich will euch auch nicht treten!" —

"Armfet'ger huhnerfurft! fonob jest ein ftolger bengft; Wer bift bu, bag bu bich mit Freundichaft zu uns brangft? Sei unfer Feinb! Das macht uns feine Sorgen. Wenn bir's beliebt, tritt uns von heut bis morgen!" —

Ef' bu, mein lieber Mittelmann, Der Großen Freunbicaft fuchft, bent' an ben armen Dan!

( Company

## Ein Wort an die Gerechtigkeit.

'Du bort mit ber Augenbinde Spieleft ehrbarlich bie Blinbe, Dit befannter Beiberlift: Doch wie kannft bu blinb errathen, Db bes Ridgers hammelbraten feifter, als Betlagtens, ift?

D, bas weißt bu auf ein barden Alfo ift es wohl kein Mahrchen, Bas von bir mand Böglein fingt: Daß du beine Binde rüdeft, Und fin nach ben Spenden blideft, Welche hing und Kunge bringt.

Aber lufteft, feine Dirne, Du gleich manchmal bir bie Stirne; Auf ben Ohren bleibt bein Luch! Dean bu fceinft oft taub, und boreft, Wenn bu E in Il verkehreft, Richt bes Unterbrudten Fluch.

hörst nicht Sprache beutscher Leute. Deine Reb' ist brum noch heute So ein kauberwälicher Ton, Als wärst bu mir hart' und Besen Tagelöhnerin gewesen Bei bem Thurm zu Babylon. Tanble nicht, gleich einem Rinbe ! Wirf nur vollende weg bie Binbe, Denn bein Ohr foll offen fein ! Dore gu, wie Manner. fprechen, Die ihr Deutsch nicht rabebrechen, Und, wie fie, sprich beutsch und rein !

## Zanglieb.

Luftig jum Reigen!
Stimmen nicht icon
Ploten und Geigen Lieblichen Ton?
Auf! wählt aus bem blühenben Kranze
Der Mädchen ein freundliches Lind,
Und schwebet im fröhlichen Lanze
Leicht über ben Saal, wie ber Wind!

Dort jene herren Loben und nicht!
Seht, sie vergerren
Schlimm ihr Gesicht!
Sie fteden die Köpfe zusammen,
Und feifen: Die Jugend feht hier
Das Blut fich in Feuer und Flammen,
Und hanbelt nicht weise, wie wir.

Tanzet drum weiter!
Feuriges Blut
Machet une heiter,
Machet une gut.
D über die Beisheit ber Leute!
Wie Eiszapfen siben sie hier,
Und handelten sidertich heute
So ebel und brad nicht, als wir.

Beicher geschmolzen, Daffen wir ist Leinen, der Bolzen Bider uns schnist. Bir geben dem fiehenden Armen Mit Freude das lette Stüd Geld, Und müsten wir morgen Erbarmen Selbst suchen umber in der Welt,

Murren und Rlaffen Ueber Geschid Kann nicht verschaffen Defferes Glüd: Wer aber, umfangend sein Mabchen, Im Aundeanz sich forgenfrei benkt, Dat siegend bas treutose Radden Des Glüds sich zum Bortbeil gelenkt.

Sehet, ihr Freunde, Tanzen macht so Mild gegen Feinde, Bieder und froh! Drum mablt aus dem blübenden Kranze Der Madden ein freundliches Kind, Und schwebet im frohlichen Tanze Leicht über ben Saal, wie ber Wind!

# Das Abentener des Pfarrers Schmolfe und Schulmeifters Batel.

"Ja, ja wir geben fehl! Das Ei Bar fluger als bie Denne. Ich warnt' ihn, boch er blieb babei, Daß er bie Strafe lenne. D weh, bie Racht ift schauerlich! Run, Batel, rett' er mich und fich! "

"Hic haeret aqua, mein herr Pfarr! Ich weiß nicht mehr zu helfen ; Doch ziett' ich gar nicht, wie ein Rarr, Bor Räubern und vor Boffen. horag fagt: Purus seeleris Non eget Myuri jacolis."

"D wer' doch er und sein Latein Beim Styr und ich — im Bette! Er treibt wohl gar noch obendrein Mit meiner Angst Gespötte? — Doch halt! In jenes Thales Schoof Binti und ein Licht! Gehn wir brauf los?" —

"Cur non, mi Domine ? Es muß 3a wohl ein Menich bort wohnen. Der gurth mit Schwanz und Pferbefuß Wird ba gewiß nicht thronen. hin, eise hin! Schon witt' ich scher Ein Gläschen gutes Magenbier," —

Dem Dorfichulmeifter folgte breift. Sein Pfarr zum Lichtgefuntel. Doch welcher ichabenfrohe Geift best fie burch Racht und Duntel? — Sie machten mit bem Redgeift, Wein, Bei einem Schmaus fich zu gemein.

Erreicht war bald bie Butt' im Thal. Ein Mann in brauner Wefte Empfing ein wenig talt und tabl Die fpaten, ichwarzen Gafte. "Den herren fehlt ein Rachtquartier? Das findet, allenfalls fich hier.

An Feberbetten nur gebricht's. Bas helfen faure Mienen ? Ja ober Nein! Ich fann mit nichts, Alls Strob ble herrn bebienen. Das foll im obern Kämmerlein Sogleich für fie bereitet fein."

Der Pfarr sah ftill auf seinen Bauch, Als wollt' er ihn befragen: Birb bir, bu settes Schnedchen, auch Das harte Strob behagen ? Doch Batel sprach : "Porfectum est Sub solo nil! Rach' er bas Reft!"

Er fagte fo und es geschah. Aun hangte Pastor Schwolke, Der nitgend einen Stubbod fab, Ans Fenfter seine Wolfe, Barf fic auf die verhafte Streu, Und Jein Gesährte nebenbei. Rur eine banne. Brettwand schied Die Pilger von bem Wirthe, Der jeht ein langes frommes Lieb, Rebft seinem Weibe, schwierte, Den Wendssgen las, und bann Roch bieses Bettigespräch begann:

"Sa, Frau, sobald ber Morgen graut, Bill ich bie Schwarzen schlachten. Sie find, wenn man sie recht beschaut, Biel fetter, als wir bachen. Der eine Burich ift tugelrund; Dir wassert foon nach ihm ber Munb." —

Der Birth, ein rober Freischer, fprach, Mit Ehren zu vermelben,
Bon feinen Schweinen; aber ach!
Bie zagten unfre helben!
Sie fanben in bem tollen Bahn,
Die Rebe geh' ihr Leben an.

"Deh, Batel, ichläft er? Sort er nicht, Bas in ber Rebenftube Der Menichenfreffer von uns fpricht? — M! eine Wörbergrube It bies vermalebeite haus. Bar ich lebenbig nur heraus!" —

"Prok dolor! Doch wir stehen ja Roch nicht in Charons Rachen: Roch können viel convivia Ihr Bäuchsein runder machen: Sperr' oculos! Sehn Sie nicht hier Ein Fenster? Durch das springen wir." "Ja, so ein leichter Flederwisch, Wie er, kann das wohl wagen, Und bennoch seinen Leichnam frisch Und heil nach Pause tragen: Ich aber fürzte, Gott erbarm! Stracks in des Todes offnen Arm."

Die Bateliche Berebfamfeit Gab fich noch nicht gefangen, Und bombarbirte lange Zeit Mit Gründen auf ben bangen, Bergagten Geelenhirten ios, Bis er gum Sprunge fich entichlos.

Ann war nur noch die Frage, wer Den Bortanz wagen sollte? Sie stritten hin, sie stritten her, Weil lange teiner wollte, Bis endlich rasch der Pädagog Boran hinab ins Pöschen flog.

Er fturzte, salva vonia, Auf einen Berg von Dünger. Es lag fich gar nicht unsanst ba, Auch schmerzt' ibn nicht ein Finger; Doch siet jest, wie ein Felsenfück, Sein schwerer Freund ihm aufs Genick.

Rach Feisensitte wich er auch Rein haar, trop Baleis Fluchen. Der mußte burch bes hügels Bauch Sich einen Ausweg suden. Jum Sieben brachte Schwollen laum Ein aufgefund'ner hebebaum. Stodfinster war's, in Strömen schof Der Regen von dem Dache, Und vor der Hoftsür sag ein Schlos! Traun, eine schlimme Sache! Denn stucktlos war nun ihr Bemühn, Dem Kannibalen zu entstiehn.

Sie machten fich icon gang bereit, Der Belt Balet gu fingen, Und wunichten nur, ibr Reftchen Zeit 3m Trodnen bingebringen. Ber maßig wunfcht, ber wird erhört, Bie taglich bie Erfahrung lehrt.

Drum fonnten auch die herren balb Sich eines Obbachs freuen. Es war bes Thieres Aufenthalt, Das Mofes Kinber icheuen. Run weiß wohl Jeber auf ein haar, Daß es das haus der Schweine war.

hurr! fioh bas wilbe Ruffelvieh Durchs aufgemachte Pförtchen. An feiner Statt bezogen fie Sein warmes Lagerörtchen, Umarmten fich, wie Bridber, fein, Unb fprachen Muth und Troft fich ein.

"Bebent' er, Freund, was ift das Grab? — Ein Thor zu beffern Jonen, Wo ruhen wird ber Bettlerstab Bertraut bei Kaifertronen. Dann bleibt er nicht mehr Famulus, Der die Agende tragen muß." — "Ja, fich fagt ber Lateiner fo; Si horn mortis ruit, Tune is fit Irus subito, Qui modo Crossus fuit."— So frrachen fit bie Nacht entlang, Bis Morgenlicht ins Poschen brang.

Jest knarrte ploplich eine Thur. Der braune Menichenfrester Erschien mit rascher Mordbegier, Und weste seine Besser, frisch heraus, ihr Schwarzen, frisch heraus, Wit euerm Eeben ist es aus!" —

Er griff hineln mit fester Danb, Um eine Sau zu holen; Doch schnell, als bate! er fich verbrannt An Batele biden Gobien, Aubr er gurud, wie toll im Sinn, Und ichrie: "Der Teufel ftedt barin!"

Den Leibensbrübern ward nun fo Des Jrrihums Staar gestochen. Ihr hauswirth ward nicht minder frob, Als sie dem Stall' entfrochen. Das Abenteuer dieser Racht Ward jest aus herzensgrund belacht.

Beim Abschieb schwor bas Kleeblatt zwar, Den Spaß nicht zu verrathen; Doch bat ich jüngst ben ledern Pfarr Auf einen Hasenbraten: Drob freute so sich sein Gemuth, Daß er die Schnurre mir verrieth.

#### An die Geduld.

Unfre Lebenswege find bepflanzt mit Dornen. Bebe bem, ben Stacheln ber Berzweiflung fpornen, Daß er ihre heden wild burchbrechen muß! Beb ihm, blutig ripen fie ihm hand und guß!

Aber wer, gleich einem fanften, frommen Kinde, Sich burch wild verwachi'ne, finftre Dorngewinde Bon Gebuld läßt führen, bem zeigt sie bie Spur Ju bem Sonnentempel freundlicher Ratur.

Armer Sohn bes Ungluds, ward burch wilbes Toben Jemals von ber Stelle bas Gebirg verschoben, Das icon oft, als eine himmelhohe Wand, Jwijchen bir und Wunschen beines herzens ftand?

Sieh ben raschen Finken, welchen ichlaue Anaben In ber grunen heimath überlistet haben, Wie er mit ben Staben seines Kafigs triegt, Bald mit wundem Kopfe tobt am Boben liegt!

Doch ber taltre Zeifig fibt in ftiller Trauer, Bidt nur leif' am Neinen, fpannelangen Bauer, Bis er einst bas Pförtchen unverriegelt fleht, Und nun wohlbehalten in fein Balbchen flieht. D Gebuld, bu holber, liebevoller Engel, Bift ber fromme Soungeift biefer Welt voll Mangel ! Rannft bu gleich bie Raber bes Geschieß nicht brehn, Dilfft bu uns boch Leiben mannhaft überftebn.

Bann, gefiohn von Menichen, in verborgnen Kammern, hunger, Durft und Blofe laut gen himmel jammern; Bann, vom Schmerz begleitet, Jahre lang ber Lob Bor bem Kranten ftebet und ibm ftunblich brobt;

Bann verfannte Unidulb, rein wie Sonnenflammen, Racherfullte Richter ungerührt verbammen;
Bann bes Junglings Liebe fonber hoffnung glubt,
Rreube feinen Bufen, Schlaf fein Lager fliebt:

Bann auch sonft bas Schidsal anbrer Plagen heere, Ohne Jahl und Ramen, wie ber Sand am Meere, In ber Fürsten Schlöffer, welche Marmor schmudt, Und in Erbenhütten armer Pflüger schickt;

Dann tommst bu und trodnest bie bethranten Wangen, Seffelst bie Berzweislung, bie, statt haares, Schlangen, Gift und Dold in eh'rner, blutbefledter hanb, Und im Auge Selbstmord, schon zur Seite ftand.

Und gefdmudt mit leichtem, wiefenfarbnen Aleibe, Folget bir die hoffnung, ladelnd wie die Freude, Und halt bem, ber alle Lebensluft verlor, Den tryftallnen Spiegel beff'rer Jutunft vor.

Er fieht hier das ichwarze Sturmgewöll verflogen; Sieht, daß um den himmel sich ein Regenbogen, Wie ein siebensacher Blumengürtel, ichlingt, Und der Blid der Sonne durch den Rebel bringt. Mufwoll burch bies Schauspiel, trost er, ohne Bittern, Gleich ber ftolgen Erber, nun ben Ungewittern, Und bie halben Götter, Friede, Freud' und Glud', Rebren in bes Dulbers berg und haus gurud.

D Gebuld, o hoffnung, lagit mich nimmer finten, Bis ber Tobesengel mir bereinft wird winten, Und er fanft mich bettet auf die Rubeftatt, Bo man eure hulfe nicht mehr nothig hat!

### Der unwiffende Richter.

Wit viel Gelehrsamkeit verstritt Ein Anwalt seinen Sat vor einem schwachen Richter. Der saf auf Kohlen ba und schnitt, Weil er kein Wort verstand, einfältige Gesichter. Der Abvokat sprach eifrig sort, Und unter anderm auch : "Es saget die Rovelle . . ." "Ei sel erzürnt der Richter ihm ins Wort, Ei was Novelle Dimpernelle!
Pful! schamet euch und redet nicht Bon euern Richten vor Gericht!"

### Die Freunde.

Serr Balentin ging Abends aus, Jum Kartentisch im rothen Orachen.
Schnell huscht' ein guter Freund ins haus, Um mit der jungen Frau ein andres Spiel zu machen; Sie selbst, voll heißer Spielbegier, Ließ ihn nicht lange mußig warten; Doch Amor mische kaum die Karten, Da Nopst' es an des Borsaals Thür.

"Blit! rief Frau Balentin mit Schreden; Jett fommt ber berr Baron Amint!
Sie muffen sich vor ihm versteden; Denn fab' er, baß Sie bei mir find, fer machte brob ein heibnisches Getümmel!
Drum rasch auf bieses Beites himmel; Geschund, mein herzensfreund, geschwind!

Mit einem Angstgesicht, wie Molfen, Erstieg sein himmelreich der arme Selabon, Berbarg sich hinter Leinwandwolken, Und nun erschien der derr Baron. Die Dame bat, in Gnaden zu verzeißen, Das nicht der Schlüffel gleich zur hand gewesen sei, Und spielke dann, gang ohne Scheu. Des Lauscher im Gewölt, bas alte Spiel von neuen.

Allein auch biese Spielpartie Bard durch ein ungestümes Pochen Rach zehn Minuten unterbrochen. "Ach Gott! bas ift mein Mann! rief fle; Fort, herr Baron, fort von ber Stelle, Und hinter in die Ofenbolle!" —

Der Freiherr troch Dufch! in fein Loch , bufch! in fein Loch , Und in das Zimmer trat herr Belten, Roth, wie ein turt'icher Dahn, auf einem Ohr den Stus, Und hob gewaltig an , das Spielerglud zu scheften, Das diefer ungetreue Mus Sich heute wider ihn verschworen, Und er sein hab und Gut, sechs Louisb'or, versoren.

Sein Beib, bas folden Falls (onft leicht in Feuer tam, Bar jest, man weiß warum, ein gammden, fromm und gafint Und troftete ben tiefbetrübten Gatten:
"Der Freund im him mel wird's erftatten."

"Pah! rief ber pinfelbafte Freund Im Bettolymp, voll Wahn, er fei gemeint: Der in ber hölle muß die Salfte bazu geben!" — Ei, wie erschrad bas junge Weib!
Auch Ralentin fing an zu beben;
Balb aber wittert' er, was hier für Zeitvertreib Gewesen war, und wolltellarm erheben.
Da trat hervor bas tecke Buhlerpaar,
Und bot mit guter Art ihm volle Borsen bar.

Das stillte plöslich sein Gerümmel; Die Faltenstirn warb wieder glatt, Und lachend ries er aus; "Wie gut, wenn man im himmel Und in der hölle Freunde hat!"—

### Amore Rriegewefen.

Mit einem Pfeilden schof Cupib In seinen jüngern Tagen, Wie uns Anatreon, Ovib Und andre Dichter sagen. Jeht führt das lindische Gewehr Der stolze Liebestürft nicht mehr, Und weiß durch fartre Wassen Sich Ruhm und Sieg zu schaffen.

Sein Kriegsgeschüs und Pulverthurm Sind iconer Mabden Augen, Die trefflich, wie er weiß, zum Sturm Der Derzendreitung taugen.
Doch wird zur Uebergabe fle, Eh' noch die volle Batterie Unwierrstehlich lobert, Durch Seufzer aufgeforbert.

Ein folder berold tann recht icon Bom Briebensglud erzählen, Und liftig ben Belagerten Die Beftungsichluffel ftehlen. Die Armen ftreden bas Gewehr; Sie fuffen Amors goldnen Speer, Und traumen fich im Grunen, Wenn fie bem Sieger bienen.

Er ftedt fofort auf ihren Out Sein faubres Kriegeszeichen: Gemalte Dergen, die, voll Glut, 3wei Keuereffen gleichen. Das Danbgeld ift ein Liebesgruß, Und ber Geliebten erfter Ruß. Dann fcwimmen die Retruten, Wie Fisch', in Wonnefluten.

Man fieht, gehüllt in Rofenbuft, Sie frohlich ausmarichiren; Bald aber ichnappen fie nach Luft, Und möchten beriertiren. Der Lebensodem, Freiheit, ift Run weggeicherzt und weggefüßt. Lein Schrittchen wird gelitten, Ohn' Urlaub zu erbitten.

Bon Eifersucht scharf commandirt, Mus Mancher Schildwacht fieben, Und, wenn der fernste laut sich rührt, Ein helles : Wer ba? traben. Ber: Gut Freund! ruft, ben läst er burch; Doch plundern feine Liebesburg -Mehr, als die schlimmsten Feinde, Oft herzenegute Freunde. Und welche Löhnung streicht man ein Für alle die Strapaben? Etwa der Treue Gold? — D nein! Der Untreu Aupferbaben. Alagt Einer ob dem schnöden Sold, So heißt es lalt: "Derr, wenn ihr wollt Bei und nicht länger bleiben, Laßt euch den Laufpaß schreiben!"

Das ift fürwahr! ein feiner Lohn Für Amors wadre Streiter!
Ei großen Dant, herr Benussohn!
Ich uche Dienfte weiter.
Wird aber Jenny's herz erweicht,
Daß mir ihr Mund bas Danbgeld reicht,
Dann solft bu gleich mich hören
Ju beiner Fahne schwören!

# Der Gänger ber Liebe.

Ein Mannden vom Geschlecht ber Eulen War fehr beliebt im ganzen bain Db feiner böflichfeit, sein Stüdden nie zu heufen; Doch Abends einst, bei Mondenschein, Gefiel es ihm, so laut zu schrein, Mis sollt im Umtreis vieler Reilen Sich manniglich barüber freun.

Die ganze Nachbaricaft erwachte, that bitterboje Mienen machte Des grünen Freistaats Polizei. Se nannte biefes Nachtgeschrei höch flittenlos und ungezogen, find bei dem hohlen Eichenstamm, Des Trillerschlägers Bohnung, tam Strads ein Beauter angestogen, Der sich erfundigte: warum Sein Schnabel, sonft so lieblich flumm, Den ganzen Balb ieht bart betrübe.

"Ach, rief ber Eremit, ich liebe! Des Balbes iconfter Gule glutt Rein Bufen und ertont mein Lieb." "Gut, fprach die Amtsperson, ich habe nichts bawiber, Daß du dein Euschen liebst; boch rath' ich gut und bieber! Sag' ibm ins Obr, was du ju sagen haft, Und salle nicht der West zur Laft Durch beine raufen Liebeslieder!"-

#### Die Stationen bes Lebens.

Schon haben viel Dichter, bie lange verblichen, Mit einer Reise bas leben verglichen. Doch hat und bis beute, so weit mit befannt, Die vier Stationen noch Reiner genannt.

Die erfte geht sanft durch bas landden der Lindheit. Da febn wir, geschlagen mit gludlicher Blindheit, Die lauernden Sorgen am Wege nicht stehn, Und rusen bei Blumchen; Ei, eia, wie schof!

Bir tommen mit flopfenbem bergen gur zweiten, Als Jungling' und Rabden, bie icon mas bebeuten. Dier fest fich bie Liebe mit uns auf die Poft, Und reicht uns balb fuge, balb bittere Roft.

Die Fahrt auf ber britten gibt tüchtige Schlage. Der beilige Eh'ftand verschlimmert bie Bege. Oft mehren auch Mabel und Jungen die Roth: Sie laufen am Bagen und schreien nach Brob.

Roch angsticher ift auf ber vierten bie Reise gur fteinalte Mutter und wantende Greise. Der Tob auf bem Rutichbod, als Postillion, Jagt wild über hügel und Thaler bavon. Auch Reifenbe, junger an Araften und Jahren, Beliebt oft ber flüchtige Pofitnecht zu fahren: Doch alle tutschirt er zum Gafthof ber Rub. Run, ehrlicher Schwager, wenn bas ift, fahr zu!

#### Des Pfarrhunddens Teftament.

Ein Pfarrer und fein bundoen hatten Einanber viele Jahre lieb,' Doch ploplich führt' Amanbens Schatten In feine Burg ber Lebensbieb.

Bie aus gerriff'nen Bollenfolauchen, Sturgt' aus bes Pfarrere Aug' ein Gus, Und ein Begrabnis, nach Gebrauchen Der Chriftenheit, war fein Entfolus.

Mit Chorgefang, in tiefer Trouer, Bracht' er ben tobten Leib jur Rub. Ein Schabenfroh ftand auf ber Lauer, Und trug bie Mabr bem Probfte ju.

Bie bonnerte ber heil'ge Bater Den vorgefab'nen Pfarrer an ! "Bas muß ich horen, herr Confrater! Ei, ei! was haben Sie gethan?

Ein Bieh so ehrlich zu begraben! Pfui! werden Sie barob nicht roth? Sie brachten um ihr Mahl bie Raben, Und sich zugleich um Ebr' und Brod. Denn felbft barf ich ben Fall nicht folichten; Ich muß ihn alfo, wie Sie fehn, Ans Confistorium berichten, Und bann ift's um Ihr Amt gefchehn." —

Drauf fprach ber ichlaur hirt ber Seelen; "hochwurdiger herr Probft, mein berg gubit ob ber That, barum Sie fcmalen, In Bahrheit nicht ber Reue Schmerz.

Amande war ein Muges bunden. D hatten Sie es recht gefannt! Auch noch in feinem lebten Stunden Bewies es menichlichen Berftanb.

3war fterbenefrant, boch gang bei Sinnen, hat es ein Testament gemacht, Und Sie, hochwärdiger, barinnen Mit funfgig Thalerchen bedacht.

Mir ift fein letter Bille heilig." — Er zog ben Sedel jest hervor, Und auf den Tifch hin zählt' er eilig Zehn neue, blanke Friedrichsbor.

Durch biefer kleinen Sonnen Schimmer Bard ichnell bas Sturmgewölf gertheilt. Sanft fprach ber Probft: "So hat noch nimmer, Wie jest, ber Jorn mich übereilt!

Den lieben bund, ben Sie begruben, hielt ich fur ein gemeines Bieb, Wie man es trifft in allen Stuben, Und barum ichalt ich fo auf Sie. Doch war er mit Berftanbesgaben, Bie Sie mir fagen, ausgeschmudt, Go haben Sie ben Rrab'n und Raben Gang billig feinen Leib entrudt,

Was thut's, wenn brob auch Thoren lacen? Er fclummre fanft im tühlen Sand! Doch, lieber herr Confrater, machen Sie nicht fein Testament bekannt!"

# Sefang für gute Menichen.

Aus ewig voller Urne rauscht Der Menschheit Strom hervor; Doch manchen wilden Wellen lauscht Mit Zittern unser Ohr. Sie flürzen mit Berheerungswuth Sich durch bas Weltgefild, Und nie befruchtet ihre Flut Das Ufer sanft und mild.

Wer hort nicht schaubernd, wie mit Recht Der Wahrheit Stimme Nagt:
Daß sich das menschliche Geschlecht
So seinblich treibt und jagt;
Daß Kaltsinn, wie ein Bild von holz,
Bei frembem Jammer steht,
Und Selbstuckt, Gelde und Abelstolz
Borbei auf Stelzen geht!

Die erfte, bodite Menfchenpflicht Berfaumt ber falte Mann, Der fich ber Menfchenliebe nicht Durch Thaten ruhmen fann. Sein berg, in bem bie Rönigin Der Tugenben nicht thront, Ift eine Buftenei, worin Richt Eine Tugend wohnt.

Die Menschenlieb' ist Trieb und Sporn Ju jeder guten That;
Sie räumt vom Mege jeden Dorn,
Dem sich ein Wandrer naht.
Und sieht es nicht in ihrer Macht;
Den Dorn hinweg.zu brehn,
So warnt sie wohlgemeint, ihn sacht
Und sorgsam zu umgehn.

Ihr Bert ift's, wenn ber Große fühlt, Daß ber, ber Aehren lief't,
Und seine Jung' am Bache tühlt,
Sein Staubverwander ist;
Wenn er nicht talt beim Jammerton
Der Wittw' und Waise bleibt,
Und nicht ber Armuth nacken Sohn
Bon seiner Schwelle treibt.

Unenblich fuhlt ber Menichenfreund, Der wahre, fich beglüdt,
Benn ihm aus Augen, bie geweint,
Der Rettung Freude blict.
Er gibt, wenn es fein Rachfter braucht,
Gern bin fein lestes Demb,
Und ihm, beg berg nur Liebe haucht,
Sind Trug und Falfcheit fremb.

Aus feines Bufens Tiefe weht Es jest nicht glübend beiß, Und wenn ber Laune Wind fich breht, Schnell wieber lalt, wie Eis. Der rund umfturmte Fets im Meer Streunbichaft Bilb. Sie wantt nicht, wenn auch um fie ber Ein Ungewitter brütt.

Rie schnaubt er, wie ein Ungethum, Mit Uebermuth hinab Auf Anecht' und Andere, die ihm Das Schickel untergab. Im Mitgesübl, daß ihre Zeit So freudenlos venschleicht, Macht er durch huld und Freundlickeit Ihr Lastioch sanft und leicht.

Steis wandelt er des Lebens Pfab Gerad und friedlich fort, Betrittelt nicht des Rächften That, Und wägt nicht jedes Wort; Den Fehler, wie ein Sandtorn flein, Thürmt er zum Berg nicht auf, Und wirft, wenn Andre Zeiter schrein, Der Liebe Mantel brauf,

heil bem, ber fo bie Lebenszeit Dem Dienft ber Tugend zollt! Denn ihm, ob seiner Menschlichfeit, Sind Erb' und himmel holb.

Rein Schredgespenft, mit barrer hand, ' Drudt einft sein Auge ju; Ihn fuhrt ein Engel in bas Lanb Des Kriebens und ber Rub.

Und bort empfängt ihn Jubelsang: "Romm Ebler, komm heran, Du, den wir seinen Pilgergang So liebreich gehen sahn! Hier reift der guten Werte Saat, Die du bort ausgestreut; Denn jede menschich milbe That Belohnt die Ewigkeit!"

#### Die Spannkette.

Im einsamften Bergichloß von gothischem Bau, Umichattet von Ruftern und Eichen, Sah einst eine junge liebreizende Frau Ihr Leben mißmuthig verschleichen.

Ihr Ebegemahl war ein reicher Baron, Bon fteifen, unmobifchen Sitten, Sein alternber Jaben bes Lebens auch icon Dalb von ber Barge burchichnitten.

Doch tannt' er bie Schönheit Luisens recht gut, Durch treulichen Beiftand ber Brillen; Und Eifersucht hecht' ihm bald unter ben hut Ein Reft unausstehlicher Grilles.

Er hatte ber Manner naichhaftes Geichlecht Drum gang aus ber Walbburg vertrieben; Es war nur ein alter, graubartiger Rnecht Bum Anbenten übrig geblieben.

Der Unhold war haflich und graflich genug, Den üppigften Trieb zu erftiden: Er ging auf zwei beinernen Sideln, und trug . Ein hohes Gebirg' auf bem Ruden.



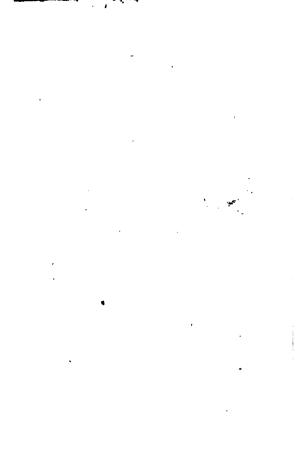

So war benn im hause bie eh'liche Treu Gesichert und nichts zu besahren; Und außerhalb wußte vor einem Geweih Der Burgherr sich auch zu bewahren.

Rie burfte Luise burch Feld und burch Thal, Wie andere Frauen, (pazieren, Rur täglich, selbander mit ihrem Gemahl, Ein Füllen zum Weibeplat führen.

hier wurde von hoher, selbsteigener hand Das junge, muthwillige Robden In eine Rett' an ben Fugen gespannt, Und biefe vermahrt burch ein Schlößchen.

Dann eilten fle rudwärts ins einsame haus, Begudten die Welt durch die Scheiben, Und wallten am Abend erst wieder hinaus, Ihr Hullen jum Stalle ju treiben.

Die Manberung war noch nicht lange geschehn , Da ließ an ber Ritterburg Thoren Ein blühenber Jüngling bisweilen fich febn , Als hatt' er bort etwas verloren.

Er ging, ohne Gruß, bei dem Paare vorbei Mit talten gleichgültigen Bliden; Doch hinterrüds war er so traulich und frei, Luisen verstohlen zu niden.

D ehrlicher, alter Baron, o wie gut, Bar's nur beim Riden geblieben! Es wurden bald Briefchen voll gartlicher Glut, Mitunter in Berfen, geschrieben. Da trieb benn ber Monbichein, ber Liebenben helb, In jeglicher Strophe fein Befen. Drauf ward auch ein Briefchen gur Antwort bestellt, Das ließ sich sehr anmuthig lefen.

"Freund, halte bich beut, wenn bas Abenbroth glangt. Im Duntel bes Walbes verborgen, Der ringsum bie Wiefe bes gulens befrangt. Bur Zeitvertreib will ich ichon forgen!"

Raum ging mit ben buhnern zu Bette ber hahn, Da trippelte frohlich Luife, Boll fuger Gebanten an ihren Galan, Am Arm bes Barons, nach ber Wiefe.

Soon laufchte, wie ihr es vermuthen wohl tonnt, Berfunten in lufterne Traume, Der junge, poetifche Correspondent Langft hinter bem Borhang ber Baume.

Ein flüchtiger hindlid, so feurig, als schlau, Rersprach ibm die wonnigste Stunde. Dann ftreichelt' ihr Pferbchen die liftige Frau, Und fagte mit lachendem Munde:

"Bas machft bu, mein Röflein? Wie fteht es mit bir Bohl nicht fo, wie gern man es hatte? Du warft gewiß lieber wo anders, als hier, Gespannt in die fflavische Kette!

Ich tann in ber That, mein verehrter Gemahl, Den Biberspruch gar nicht vereinen: Gie lieben bas Thierchen, und machen ihm Qual An feinen gefesseten Brinen." — Der Freiherr verfeste: "Sie irren, Mabam, Aus allzu empfindjamem Bergen! Das eiferne Band macht ben Wilbfang nur gabm, Doch ihm nicht bie minbeften Schmerzen."

"Bie raid Sie entscheiben! — Das lagt fich leicht thun, Allein mit Gewisheit nichts fagen, Bis Gure freiherrliche Gnaben geruhn, Die Fessel gur Probe gu tragen." —

"Das mare furwahr! meine scherzende Maus, Rein Rachtrag zu hertules Thaten!" — "Dem sei, wie ihm wolle! Sie halten's nicht aus; Ich wette brauf einen Dutaten!" —

"Topp! haben Sie einen hollanber ju viel, Und wollen fich gern von ihm trennen, Go tann ich ihm wohl, nach gewonnenem Spiel, Ein Platchen im Beutel vergönnen." —

So fprach er, und legte bie Feffel fich an. Raum ftedten bie Bein' in ben Ringen, Ale er auch mit beiben auf einmal begann, Wie Effer und Doble ju fpringen.

" Salt, halt! rief Luise: Sie ftechen icon los, Und find noch nicht völlig gerüstet! Es fehlt noch ein Hauptstud — bas Borlegeschloß. — Sie hatten mich bald überlistet! " —

"Berehrte Gemahlin, Sie haben, fürwahr! Mitunter gar seltsame Grillen. Das Dingelchen änbert' die Sach um kein haar; Doch thut man dem Kinde den Willen."— Er griff nach bem Schlöschen; fie aber entris Es ihm unter Schätern und Lachen: "Mit Gunft, ich bin gern meiner Sache gewis; Drum will ich bas felber schon machen." —

Schnapp! hing's ihm am Fuß, und nun fiel er hopp! hopp! So raid, wie ein Pierd ouf ber Bahne, In icutrecten Eiftern- und Dohlengalopp, Und übte fich brin auf bem Plane.

"ha! rief bie Baronin, nun feh' ich es ein, Sie achten nicht Schlöffer und Ketten! Ich werbe hinfort so verwegen nicht fein, Mit Ihnen, herr Zaubrer, zu wetten."

Rafch wollte ber Alte, vergnügt ob bem Schwant, Sich lösen vom Eisengeschmeibe; Jest aber versatzt' ihm ein ernstlicher Zank Mit seiner Gemahlin die Freude.

Der Schlüffel jum Rettenschloß war nicht zur hande; Ihn sinchte mit Aengsten Luise. Sie fort in ben Taschen herum, boch er fand Sich bier nicht und nicht auf ber Wiese.

Die fcallifde Bubin! Sie fuchte ba nicht, Bobin fle verborgen ibn hatte. — Ein Beilchen behielt noch fein heitres Geficht Ihr armer, betrogener Gatte.

Balb aber umgog fich's, und Ungebuld nahm Drauf Plat, unter Donner und Bligen: "Sie muffen ben Schluffel mir ichaffen, Mabam, Und follte ber Satan brauf figen!" — "Baron, Sie sind schnell in ben Harnisch gebracht! Man muß sich in Zusälle fügen." — "Pop predigen! Soll ich die ganze Nacht Dahier wie ein Feldwächter liegen?" —

"Sie febn nicht, mein Schap: benn ber Jorn macht Sie blinb, Bie leicht man ben Schaben tann heilen. Ich hol' aus bem Dorfe, fo fonell wie ber Binb, Den Schlofer mit Dietrich und Reilen."

"Ei nicht boch! Sie könnten von richtiger Spur Abkommen auf mancherlei Weise. — Doch was ift zu machen? So laufen Sie nur, Und enden baldmöglichst die Reise!"

Beifa! ging's von bannen. Sie lief nicht, fie flog, Bermied auch vom Wege zu treten, Bis er um bie Ede bes Walbes fich bog; bui! war fie im Arm bes Poeten.

Der Freiherr — ben Ruden jum Buiche gewandt — Sas. ichmiollenb beim grafenben Füllen, Indes bort ein gartlicher Wettstreit entstand, Den hunger ber Liebe zu stillen.

Er ichien nicht burch Ruffe befriedigt zu fein, Die man fich im Borbergrund raubte; Denn nach und nach ichlichen fie tiefer walbein, Wo bichter bas Bufchwerf fich laubte. —

Ale langft mander Fluch bem Gefangnen entfuhr, Db feiner Gemahlin Berweilen, Sab er fie, mit etwas zerftorter Frifur, Erft wieber vom Dorf zurud eifen. Sie hatte zwar biesmal fein haus bort gefein Und blog mit bem Bereler gefofet, Doch fam fie, bem Alten ein Raschen zu brebu, Den Weg her, und that fehr erbofet:

"Berbammt fei ber Schloffer! Er war nicht zu haus, Und mag wohl wo fiben und zechen. Schweißtriefend, wie eine gebadete Maus, Kann ich vor Ermattung taum fprechen."

Drob fluchte ber Freiherr, und fteute fic an, Me tobt' er im hisigen Fieber, Jum Glud fuhr ein rettenber Engel, ein Mann Mit einem Schiebfarren, borüber.

Den Zufall benutt' er mit rafchem Entfolus, Und hielt auf ber fleinen Caroffe, Dit hornern am haupt und mit Feffeln am has Demuthigen Einzug im Schloffe.

# Der Tageszeiten Mangftreit.

Die herren Brüber, Morgen, Mittag, Abenb, Und Schwester Racht, entzweiten sich einst hart. "Ich bin allein ber Erbe süß und labend!" So riesen all' in Benus Gegenwart.

"Still, Rinber! fprach bie Gottin : Laft euch rathen ! Gefdwiftern fteht bas Janten nibel an. Ergablt mir friedlich eure Delbenthaten gur Menichenglud, und ich enticheibe bann."

Da trat hervor ber Aesteste ber Brüber: "Bas Schwester Racht verbirbt, bas mach' ich gut. Sie raubt ber West ihr Licht! ich bring' es wieber. Sagt, wer von euch ihr mehr zu Liebe thut?"

"Ich, mit Erlaubniß, lieber Bruber Morgen! Erwiberte ber ftolge Mittag brauf: Den Erbensohn wedst bu jum Rampf mit Sorgen, Und burbest ihm ber Arbeit Lasten auf.

Doch ich bereite Millionen Tifche, Befepe fie mit einem Ledermabl, Und fulle, bag ber Menfch fein berg erfrifche, Dit Beuerwein ben blintenben Potal." — "ha! fiel ber Abend ein: Der Saft. ber Traube Behagt bem Bollden unten erft alebann, Benn, nach ber Arbeit, ibn in tubler Laube Ein frober Krang von Freunden follurfen fann."

"Bein bin und ber, und ber und bin! verfeste Die fowarze Dame Racht: Mit euerm Bein! Benn ich die Sterblichen nicht fuger lette, So wurde mir febr bang' um Beifall fein.

horcht, mir gebührt ber Siegeszweig! 3ch trage 3um Brautigam ins Bett bie junge Braut, Und mache Mabchen, die bei hellem Tage Sehr fprobe thun, mit Jünglingen vertraut."

"Du flegft!" — Go flang ber Ausspruch von Cytheren. And wer von uns, ihr Freunde, wiberspricht? Die froben Tage tonnten wir entbebren, Doch — unter uns! — Die froben Rachte nicht.

### Das Sammelfell.

Baut heulten die Stürme, wild rauschte der Regen; Das war nicht dem Fleischer, Dans Raspar, gelegen, Der, seitwärts gesodt von dem Jerwisch im Moor, Einst Abends im herbste die Straße versor.

Er ftolperte blindlings gur Rechten und Linten, Sah endlich noch Lichter von weitem her blinten; Da fliefelt' er wader felbaus und felbein, Und tam in ein Dorfchen, so armlich, als flein.

hier rief er, voll Sehnsucht nach Speif' und Getrante, Ein Beibchen an : "Deh ba, wo find' ich die Schenke? Dein Magen ift leer, wie mit Befen gelehrt, Und mube bin ich, wie ein Extrapostpferd."

"Ach Lieber, ba laft euch bas Wirthshaus im Stiche; Denn Armuth verwaltet bort Reller und Ruche. Auch wird man euch betten auf muffiges Strob; Das theilt ihr noch halb mit ber Wang' und bem Flob.

habt ihr, wie ein Fürst euch zu pflegen, Belieben, So gebet zum Priester bes Dorfes ba brüben! Dort bricht, wenn man austrägt, die Tasel beinah, Und thurmhoch ftebn herrliche Gastbetten da. Doch herricht bei bem Pater die hähliche Robe: Er ichneidet für Riemand ein Scheibchen vom Brobe, Benn nicht eine Spende tas Weffer ihm west. Run seht, ob es Schimpf ober Braten bort sest!"—

·

Sanft jog , die unsidere hofinung jum Schmause,` Die larmende Klingef am geistlichen Sause: Da fab, wie der Bollmond Gewölle durchbricht, Durch's Kenster ein leuchtenbes Aupfergesicht,

"Ber Mingelt?" — "herr Pater, ein armer Berirrter. Man ruhmt euch als einen gaftfreien Bewirther, Der Banbrer oft labe mit Roft und Quartier: D, thut boch bas Liebeswerf heut auch an mir!"

"Lanbstreichender Bettler, ihr feib nicht bei Sinnen! 3ft bier benn die Schenfe? Marich, pact euch von hinnen! "— Klapp! brudte fein Fenfter ber Jiegrimm ju, Und wackelt' aufe Ranapee wieder jur Rub.

Bild ftampfte bans Rafpar bie Erbe mit Ruchen. Bo follt' er nun Obbach und Abenbbrob fuchen ? Ein wuftes Arabien fdien ibm ber Ort; Drum macht' er mit haftigem Schritte fich fort.

Schon war ihm bas Dorf in bem Raden geblieben, Da brachte fein Rollden ein Schäfer getrieben. Er fprach mit bem herricher ber friedlichen Schaar, Die Seiner Boblehrwurden Eigenthum war.

Der hirt hatte bavon ein Bort laum verloren, Da raunte icon Jenem ein Robold zu Ohren: "Auf, rache bich! Stiehl einen hammel beraus, Und trag', ale Gefchent, ihn bem Pfaffen ins haus!" Der hamifde Rath fiel nicht fruchtlos jur Erbe: Bebend war gefangen ber Ronig ber berbe, Dinweg im Triumph burch ben Rauber entführt, Und ach! von bem Schafer bie That nicht verfpurt.

Rafc zog nun, die fichere hoffnung zum Schmaufe, Die larmende Klingel am geistlichen baufe : Da fab, wie der Bollmond Gewolte durchbricht, Durch's Fenfter das leuchtende Lupfergesicht.

"Ber flingelt?" — "Ein eftlicher Mann, ber's will magen Gin Brathen bem herrn in bie Ruche zu jagen." — Best blodte ber hammel auch feinen Bonebies. Rie flang eine Flote bem Pater fo fus.

Eilfertig entriegelt' er felber bie Pforte, Und borte mit Ripel bie gleifner'iden Borte : "Ich bin nur ein armlicher Fleischer, boch euch Berehr' ich bem heiligen Repomut gleich.

Ja, war' ich ein machtiger Ronig ber Erben, Ihr mußtet mein Oberhofprediger werden! Euch fliebt's von ben Lippen! Es lam', auf mein Bort! Mit ench nicht ber Erzengel Gabriel fort!

Langft wout' ich, erbaut burch bie toftlichen Lehren, Ein Stud meiner Armuth euch bantbar verehren. Ich mache mein filles Gelübbe nun wahr, Und bringe ben hammel jum Opier euch bar.

Doch Rachtquartier muß ich gehorsamft erbitten. Dit Wetter und Wind hab' ich matt mich gestritten. Auch gönnt ihr mir wohl, ba mein Magen start beut, Ein Brödchen, bas beut von ber Tafel euch fällt," —

"Billommen gur herberg', willtommen gum Effen!" Rief freundlich ber Pater, ber, heimlich inbeffen Den hammel betaftenb mit prufenber hanb, Go rund und fo fett, wie ein Schnedchen, ihn fanb.

Er rudte, gleich einer geichäftigen Biene, Dem Gaft einen Seffel jum warmen Ramine; Dann flog er jur Ruch', und es machte fofort Die Pfannen und Tiegel lebendig fein Bort.

Das Sieben und Schmoren am Inifternben Feuer, Der Bratenmaschine hellichnarrenbe Leier, Und alles Geräusch um ben berd herum brang In's Ohr bes Schmarobers mit lieblichem Rlang.

Schon ichmedt' er im Geifte bie niedlichen Biffen, Schon wiegt' er fein haupt auf bem ichwellenden Riffen. Sein Wirth tam jest wieder in's 3immer herein, Und brachte diebauchige humpen voll Wein.

"D lieber herr Pater, o lagt boch bie Sachen! Bas wollt ihr mit mir fo viel Umftande machen? Schon fteht auch in Fener und Flammen ber herb; Ich bin biefer Koften und Ehre nicht werth.

Doch bort, wie ich ichon auf Entichabigung bachte: Erlaubet mir, bag ich ben hammel jest ichlachte. 3ch ichmause bann, weil ihr ben Schlächterlohn fpart, Bei euch nicht umsonft. — Dein Gewissen ift gart!

Bas werbet ihr aber im herzen wohl benten, Benn ich euch ersuche, bas gell mir zu schenten ? Ein Tropfen in's Meer ift ber Bettel fur euch, Doch Schluder, wie ich, macht ein Tropfchen icon reich." — Schlau bachte ber Fuche: "Bleibt ber hammel am Leben, So wird er bem Schäfer jur hut übergeben; Die alten Befannten erkennen fich gleich, Und das ist für dich ein gefährlicher Streich.

Doch ift er zerftudelt zum Rochen und Braten, Bie will bann die Leiche bas Schelmftud verrathen ? Sein Zell, bas auch weg muß, erbitteft bu bir, Und martteft noch Reisegelb morgen bafur." —

Das Pfafflein war wohlgemuth alles zufrieden, Und bald b'rauf ber ebrliche hammel verschieden. Ab zog ihm ber Mörder fein wolliges Aleid, Und eilte zum Schmause, von Sorgen befreit.

Mit Schuffeln, bie Ledern und Schledern fuß munben, Barb von ihm die Tafel befest icon gefunden. Er fah drei Gebede, den Drittmann nur nicht; Die Thure ging auf. — Ei, wer trat denn and Licht?

Bir wollen euch heimlich vertraun, wer's gewesen; Der Papft wird ja boch wohl bies Liebchen nicht lesen. Ach, icault' es nach Rom, bag ein Rabch en es war, Bas bracht' es bem Pfafflein für große Gefahr!

Bohl war's eine junge, rothwangige Schöne, So reizend, wie weiland Marie Magbalene. Sie nahm fogleich Plat, und ihr handchen, wie Sammt, Berwaltete zierlich bas Borlegeramt.

horch! abermal knarren bie Angeln ber Thure, Und fieh ba — o, wenn man in Rom bas erführe! — Ein anderes Rumphchen, auch blubend und frifch, Trug freundlich ein neues Gericht auf den Tifch. Bas fpist ihr ben Mund, ben Mann Gottes zu laftern ? Die Mabden find arme, verwalfete Schwestern. Der Menfcenfreund nahm, als ihr Bater verblich, Die Linder aus driftlicher Liebe zu fich.

Die, welche julett noch erichien auf ber Bubne, Und Truchleggeicafte verfab, bies Sath'rine. Sie tam ein Jahr früher, als jene, jur Belt, Barb aber vom beren nur als Röchin bestellt.

haushalterin war die schwarzäugige Rette. Sie wusch seine Baiche, sie baute sein Bette, Und ris, wie man munkelt', es oft wieder ein. Wir lassen ben Umftand babin gestellt fein.

So viel ift gewiß, daß er Rettden bei Tifche Das Lederfte barbot vom Braten und Bifche, Sich bin zu ihr sehte, so tranlich und nah, Und immer in's Auge fo freundlich ihr sah.

hans Raipar hingegen that icon mit bem Teller, Und ward fehr vertraut mit dem Liebchen vom Reller. Es blos zu beaugeln, bas war ihm zu klein; Er schlang es aus Zartlichkeit in fich hinein.

So fanden die herrn bei der Tafel Behagen, Schon hatte die Rirchenuhr elfe geschlagen, Da schenkte ber hauswirth ben Schlastrunt erft ein, Und schellte Rath'inen in's Jimmer herein.

"Geh', leuchte bem wackern Gesellen zu Reste, Und , wenn ihm was mangelt, bedien' ihn aufs beste! Schlast wohl, und bedantt euch nicht, ehrlicher Mann!" Er sprach's, und der Frembling empfahl sich alsdann. . Er ging aus ber Stube zwar zidzad ein wenig, War aber fo heiter, wie felten ein König. Gleich hatte Cupibo, ber Auppler, fein Spiel, Daß handchen, bem Gaubieb, Rath'rine gefiel.

Und ihr gefiel Daneden, ber ichlant, wie die Tanne, Richt alt, gleich ben Buhlern ber ichonen Sufanne, Ein rüftiger Jüngling, mit nufibraunem haar, Rurz, ein nicht verächtlicher Anbeter war.

Sehr oft ift herr Bacchus ber Bater ber Liebe, Sehr oft Frau Gelegenheit Mutter ber Diebe; hier reichten fich beibe vertraulich bie hanb; Run ift es tein Rathfel, was baraus entftanb.

hans Kafpar war bringent, bie Jungfer that fprobe, Doch biefes Theaterspiel macht' ibn nicht blobe; Er bot ihr fein hammelfell, beutlich und plan, Für eine gewisse Gefälligteit an.

Balb ichloffen ben feinen Contract unfre Leute; Er warb auch erfult von ber weiblichen Seite. Dem Buben gebührt nicht ein ähnliches Lob, Indem er die Zahlung bis morgen verschob.

Bie Rinber, die nimmer ein Bafferden truben, So folief er bann rubig bis Glodenschlag fieben. Jest rafft' er fich fonell aus ben Febern empor, Und suchte ben Reisetornifter hervor.

Er wollte bem Pater ein Lebewohl fagen. Sa! biefer ftand lange, mit Mantel und Kragen, Und einem fanft warmenden Rapplein von Sammt, Am Altar, und pflegte fein heiliges Amt. So fagte bem Reisenben Jungfer Ranette. Er fand noch bas folafrige Mabchen im Bette, Benutte natürlich ben gludlichen Fund, Und fußte gum Abschied ben rosigen Mund.

Ein Mabden im Bette nur Einmal gu fuffen, Und rings herum einsam fich mit ihm gu wiffen, Das fobert, hat man nicht gang eifiges Blut, Den ftattlichften Borrath von ftolichem Muth.

Banfrott zwar an Gaben, boch reich noch an Triebe Bar Banschen, und fpielte bas Luftipiel ber Liebe Rein aus bis gum lesten, vertraulichften Aft, Und ichlog, wie mit Kathen, benselben Contract.

Der Schelm aller Schelme! Man sollt' es taum benten; Er wagt' es noch einmal, bas Alies zu verschenten! Da, flieht er sosort nicht bas geistliche Haus, So trast man die bübischen Augen ihm aus!

Flugs nahm er auch Abidieb: "Abe nun mein Liebden! Dein hammelfell finbest bu unten im Stübchen. Abe, meine Sonne, mein Mond und mein Stern, Und gruße von mir ben hochwurdigen herrn!"

Bips ! war aus ber Rammer ber lodre Gefelle, Und wips ! bei bem Pater in feiner Kapelle. "Lebt wohl, herr! Ihr habt mir viel Gutes gethan, Euch fcreib' es ein Engel im Segensbuch' an !

Es zwingen mich allerlei wichtige Sachen, Bom Bege nach haus einen Absprung zu machen. D hatt' ich nur Reifegelb zu mir gestect! Erft jest hab' ich leiber! ben Mangel entbedt.

Bas hilft es? Um nicht wie ein Bettler zu wandeln, Ift's nöthig, mein hammelsell hier zu verhandeln. Ich biete, weil Ihr mich gepflegt und genährt, Den Bortauf Euch an um die hälfte vom Werth.

Ihr werbet Euch hoffentlich tamit befaffen; Drum hab' ich's in Eurer Behausung gelaffen." — Der Pater besamn fich nicht über ben Rauf, Und zahlte mit Freuden bas Spotigelb ihm auf.

Sans Rafpar ging fort, und ber Priester nach Sanse. Sa! welcher Tumult in ber friedlichen Klause! Was tobt für ein Aufruhr im stillen Gemach, Wo man nur ben Flaschen bie Salse sonst brach?

Wie vormals — boch mit etwas feineren Sitten — Sich Göttinnen hart um ein Aepfelden stritten; So war's hier ein schwubiges hammelgewand, Worüber ein Krieg unter Schwestern entstand.

Gleich Furien zauf'ten fie fich bei ben haaren, Und ließen babei auch bas Jantfell nicht fahren. So zwiefach zusammen verschlungen, ichien's traun! Der Sensenmann werb' erft ben Anoten zerhau'n.

Bie aber holzhader mit tuchtigen Reilen Die innigst verwachsenen Burzeln gertheilen, So fturzte ber Pater gewaltig herbei, Und sprengte bie Rette bes Zante mit Geschrei;

"Bas ift bas fur Birthichaft? Ihr hexen, mußt rafen! Rath'rine hat ficher bie Glut angeblafen! Der Unhold brullt immer burch's haus, wie ein Sturm, Ranette gibt nach, wie ein schmeibiger Burm," — "Ach, herr, wenn auch ihr mit bem Wurmchen burft fpielen, So lagt es boch mich feinen Stachel oft fuhlen. Best zankt es um's Fell, bas ber Gaft mir geschenkt, Und macht es mir ftreitig. — D, wie mich bas trankt! — "

"Glaubt, goldner herr Pater, glaubt ja nicht Rath'rinen ! Gie pflegt Euch gewöhnlich mit Lug ju bebienen. Dich luftet nach nichts, was ihr rechtlich gehört; Doch fobr' ich bas Kell, benn es warb mir verehrt."

"Schweigt, Dirnen, und last mich ben hanbel entscheiben! Das ftreitige Stud gebort Reiner von Beiben. Ihr habi's nur gefunden und euch brum gerauft, Ich aber hab's ehrlich und redlich gefauft." —

Best ftritten bie Mabden noch flebenmal touer, Und brachten ben herrn auch in heftigern Roller. Ein ichlimmer Berbacht, ber bei ihm nun entftanb, Warf ibm ins Geblut einen lobernben Branb.

Er fchrie, wie ein Lowe: "Geht Beibe jum benfer! Der Rerl war mir eben ber rechte Berfchenter! Mit euch hat ber Bube gespielt und gebahlt, Und eure Karessen fo bubifc bezahlt!

Marich! Find' ich euch hier noch in funftiger Stunde, So hep' ich auf euch, ohne Gnabe, die hunde!" — Kaum war noch bies Urtel den Lippen entbrauf't, So ward es vollzogen mit nerviger Faust.

Dui! flogen fo leicht, als gefchlagene Balle, Die weinenben Mabchen bin über bie Schwelle, Und prellten im Ru, wie man wendet bie Danb, Den Schafer ju Boben, ber außerhalb ftanb. Sehr leferlich war ihm ein Unglud mit trüben Schriftzugen bes Grams auf die Stirne geschrieben. "Steh auf! sprach sein Brobherr : Wie siehst du benn aus? Als hant'ft bu verlassen bas Tobtenbeinbaus!" —

"Ach, war' ich, rief Michel, boch nimmer geboren! Ich hab' unfern herrlichften hammel verforen, Und wette ben Kopf, bag ein Gaubieb ihn nahm, Der gestern ju mir auf bem heimwege fam.

Genau, wie ein Spurhund, umschlich er bie herbe — Pob Wetter! was liegt benn ba bier auf ber Erbe ? Ift's Blendwert? — D nein, ich erblide gang hell Des fehlenden hammels leibhaftiges Fell!" —

Da ftonte ber Pater: "Welch ichredliche Schelle! D brennte ber Gaubieb, wie Strob, in ber holle! Er hat um ben hammel, um Effen und Gelb Und meine zwei Mabden mich graufam geprellt!" —

"Bir find noch ju haben!" — fprach Retichen gang leise, Und lodte geschwind, auf die gärtlichfte Beise, Durch Balfam und Kosen und lieblichen Blid, Den Geift bes ohnmächtigen Baters gurud,

Er ichien, ale er aufichlug bie Laben ber Augen, Aus ihrem Gesichtden Erquidung zu saugen, Und gab ihr, vergeffend sein Schelten und Orohn, Sammt ihrer mitschulbigen Schwester, Parbon.

Dft wurbe fogat auch an heiliger Stelle Der Stifter bes Unfuge verwünscht in bie bolle; Doch ftreift er wohl jest noch auf Erben herum, Unb fleht fich nach mehr folden hämmeln ba um,

#### Theophan.

Als Theophan, ber frohe Menschen mied, Auf ihre Kleinsten Schwächen lauschte, Und nimmer Lieb' um Liebe tauschte, Des Lebens satt, von hinnen (hied, Wies Zuwiere ihm einen Plat, im Winkel Des Göttersaals, auf einem Schemel an. Wie staumte der von Eigenbantel Und Pharisarstolz geblähte Theophan! Er lieb vorher die hoffnung sich gelüsten, Im Kreis der Götter obenan

Die Laune war icon sonft bei ihm nie rosenfarb, Und da sie dieser Streich nun vollends ganz verdarb, So fiel er bald in seine Muden wieder. Er sah, mit einem Blid voll hohn Und Tabessuch, auf's Menschenvölflein nieder, Sprang wild von seinem buch'nen Thron, Padt' ihn mit würsender Eeberde, Und schleubert' ihn vom himmel nach der Erde.

"Bas thatft bu, Menich?" rief Jupiter ihm zu. "Ich ftraft' ein grafliches Berbrechen — Berfette Theophan — bas bu Mit Tobesbliben follteft rachen. Dort lag ein freches, junges Paar, Umarmt im tühlen Myrtenschatten, Das — o ber bosen Welt! — noch nicht zu Ehegatten Bom Priester eingesegnet war." —

Da gurnte Zeus: "Reibvolle Schlange! Folgst bu auch hier noch beinem Sange Jum Menschaft, ber keine Dulbung kennt? — Billft bu, so oft ein Mensch, im Orange Der Leidenschaft, vom rechten Pfad sich trennt, Auf ihn hinab mit Seffeln bliben,
So räumst du heut ben Saal noch aus,
Und das gesammte Götterhaus
Muß — wie von nun an bu! — auf platter Diele siben,"

#### Gold und Weiber.

Gold und Beiber haben Macht der Götter! Land und Meer find ihnen unterthan. Laut ist Mancher ihr geschworner Spotter, Und im Stillen betet er sie an.

Goldne Schluffel öffnen alle Thuren, Und bagegen (chut nicht Er; und Stahl. himmelan und höllenab zu führen, Ift ein Spiel, nach iconer Frauen Bahl.

Bas nicht beibe Zauberer bewirten, Bas bu nicht burch fle vollführft, bas liegt Tief in ber Unmöglichteit Begirten, Beil ihr Reiz die Möglichkeit bestegt.

Durch sie blut und wellt bas Glud ber Staaten, Stürzt ein Thron oft, wie ein Kartenhaus. — Doch was wag' ich mich an ihre Thaten ? Reines Menschen Zunge spricht sie aus!

Oft versuchen fie, jum Zeitvertreibe, Ihren Zauberstab selbst gegen fich: Gold schich manchem frommen Bieberweibe Lodend nach, bis seine Tugend wich. Dafür nehmen auch bie Beiber Rache, Benn ein Reicher in ihr Res verfällt : Dann muß Golb, bas unter feinem Dache König war, fort in bie weite Belt.

Sultansftolz erfüllt die Aftergötter, Erop ber brobenden. Berganglichfeit. Seht, bes Beibes Blute wellt, wie Blatter, Die ein herbstfturm burch den Wald verstreut!

Und so wird ber Goldberg, ben gusammen Mancher Mammonsbiener scharrt und Maubt, Ihm von Dieben, Krieg und wilden Flammen Oft in einem Augenblid geraubt.

Auf und ab, an Westen, Thun und Sitten Sind die beiden herricher ganz sich gleich. Ueber wen fle nur ihr Füllhorn ichutten, Der traumt fuß, er hab' ein Königreich.

Doch bu brauchft fein Jubellieb zu bichten, Freund, bei ihrem Einzug in bein haus! Bebe bir! Durch's hinterpförtichen fluchten Frieb' und Ruh' mit Sad und Pad hinaus!

Mander ichlief, als herr von wenig hellern, Wie ein Dachs die langfte Winternacht, Der nun feinen Schat in bumpfen Rellern Gegen eine Rauberschaar bewacht.

Mandem waren Fremblinge bie Sorgen, Frohsinn hupfte bei ihm aus und ein: Run vergäut ihm, seit bem Dochzeitmorgen, Eisersucht bes Lebens Freudenwein. — Bie bei eines Mungverfalfchers Baare Silberschimmer Aupferschladen bedt, Go halt oft ein icones Larochen üble Tud' und Bosheit hinter fich verftedt.

Es bebornt mit Unbant bem bie Wege, Deffen Bilb und Ueberschrift es tragt. Mungen, ohne Ramen und Geprage, Sind bie Mabden, bis ein Mann fie pragt.

Doch wer fich, bies Pragen zu verrichten, Unprivilegier will unterftebn, Wird von geift- und weltlichen Gerichten Als ein falfcher Munger angesehn.

Und die Munge, die er hat geschlagen, Flieht, weil sie verrusen ift, bas Licht; Dem und Jenem wird sie angetragen, Aber wer sie kennt, ber mag sie nicht.

Liebeeblide, Ruß und handbrud gleichen Mungen, die im handel gangbar find. Selig ift, wer, damit auszureichen, Sich Genugsamteit felbst abgewinnt!

Wo die Lieb' ihr höchftes Gut vergeubet, Baut der Ueberdruß bald feinen Thron, Und von lugen Leuten unbeneibet Ift der Wächter einer Million. —

Gold und Beiber heben und verfüßen 3war bes Lebens mattes Schattenspiel, Doch will man fie frei und froh genießen, Sandle man mit Beiben nicht zu viel!

# Der reifenbe Gelehrte.

Ein Reisenber, ber mit gespannten Bliden In einem Buchersaal bie Ruden Der Marmorbanbe ftill besab, Rief ploglich saut im feurigsten Entzüden "Mie? Cicaronis Opora! Ei, welch ein Ausbund schöner Geister Bar bieser röm'iche Bürgermeister! Bas boch ber Mann nicht alles trieb! Jest seh, ich erft, bas er auch Opern schrieb."

# Amor an die Dichterlinge.

The herrchen tanbelt oft mit mir; Das will mir langer nicht behagen. Sagt, warum werb' ich für und für Als Kind von euch herumgetragen? An eurer Musen trochnen Brust Würd' ich, als Säugling, salesche mich laben, und möchte wohl noch minber Lust An eurer Bersetlapper haben.

Dann (pielt ihr mir ben bofen Streich, Und lassen alle nicht so reich, Geit ihr benn alle nicht so reich, Ein demb' und Rödchen mir zu taufen? Ging' ich so unverschämt einher, Bie ihr die Best wollt übersühren, Ei, ei, da würd' ich manchmal sehr auern kalten Liedern frieren!

Und gibt's nicht auf der Erbenflur Roch Stoff zu nüglichern Geschäften, Als Flügelchen, wie dem Merfur, Mir auf den Schliern anzuhleften? Ihr wollt mich flebt wohl sacht und facht Ganz in den Kaufmannsgott verwandeln, Beil ihr von mir nur Berfé macht, Um sie auf Meffen zu verbanbeln?

Bas padt ihr ferner immerfort Mir schwere Waffen auf ben Ruden, Und commandirt bald hier, bald bort, Ein scharfes Pfeilchen abzubrüden? Man kennt die Mädchen boch, die euch Ju Liebesliebern oft beleben: Es sind schefungen, die gleich "Auf's erste Wörtchen sich ergeben!

Schöff ich auch gern und willig zu, Wie kann ich armer Junge zielen? Laft ibr nicht ewig blinde Ruh Mich mit verbundnen Augen fpielen? Die es euch boch lieber ein, Mir Ohrenbinden zu verehren! Taub will ich mit Bergnügen fein, Um nur von euch nichts mehr zu hören.

### Kunst und Natur.

Mit folauem Mienenspiel und leichten, lofen Scherzen, Gab ein zum Tanz geschmüdter Damenkreis, Bei vortheilhaftem Licht ber Lerzen,
Des Schneibers Kunft, bes Lodenschöpfers Fleiß
Und feiner Schminte Glanz bem Blid bes Staunens Preis,
Und angelte bamit viel junge Mannerherzen.
Mir aber war nicht kalt, nicht heiß;
Ich fühlte weber Luft noch Schmerzen.

Rur Eine Tangerin, mit schlichtem braunen haar, Die blos von bir, Ratur, geschminft und nicht verseffen Auf hulbigung und Schmeichelden war : Rur biese Tangerin mit schlichtem braunen haar Wertb' ich in manchem lieben Jahr, Und wohl im Leben nicht vergeffen.

### Der Schneiber und fein Beichtvater.

"Schon fertig? — Ei, mein lieber Meister,
Das Schuldregister war sehr Acin,
Und mag nicht ohne Lüden sein!
Erleichtert Euer herz! In's Reich ber guten Geister
Dringt sein verstodter Sünder ein.
Ich muß nur selbst Euch beichten helsen.
Ihr seid ein Schneiber, und wollt rein
Bon ungerechtem Gute sein?
Dum! hattel Ihr benn nie geheult mit andern Wölsen? —
Freund, wollt Ihr Euer Seelenglich
Bicht ganz verscherzen und versehlen,
So sagt mir an: habt Ihr lein unterschlagines Stud
Sammt ober Luch in Euern Pfählen?" —

"Fürwahr nicht, mein hochwürd'ger herr! Das hieße ja zu Euch recht ungewaschen laufen! Aus Borsicht fobert man zwar wohl ein Elichen mehr, Als man genau bedarf; — boch pfleg' ich stets vorher, Eh' ich zur Beichte geb', die Restchen — zu verkausen."

#### Der Menfch und ber Wein.

Wenn Mancher beim Gastmahl bes Lebens sich satt' Gebechert, gefüßt und erlustiget hat, So sehnt er hinweg sich vom lärmenden Schmaus Zum ruhigen Schlummer, o Tod, in bein haus!

Dann ift ihm ein liebes, willsommenes Bilb Die welfende Blum' auf bem Wiefengefild, Das flirrende Reldglas, bas fallend gerbricht, Und bas vor bem Windhauch verlöfchende Licht.

Bir, benen bie eitse, vergängliche Welt, Boll Rabden und Flaschen, noch ziemlich gefällt, Bir machen uns nicht mit bem Tob so gemein; Bir lieben, als Abbild bes Lebens, ben Bein,

Wir achten ihn bober, als Titel und Golb; Er ift und bagegen auch freundlich und holb. Und gieht an einander ber Aehnlichkeit Band; Der Menich und ber Wein sind burch Sitten verwandt,

Wie oft in ber Wiege bas folummernbe Rinb hoch aufschriet und bitter zu weinen beginnt : So brohnet und ftohnet bas feurige Raß, Als Binbelfind Doft, im verspundeten Kaß.

Mand Knabden vertruppelt an Körper und Geift, Beil feiner Erziehung fich niemand befleißt; Manch Beinchen, verabfaumt vom herrn und vom Knecht, Entartet in's Effige und Kräßergeschlecht.

Im Alter bes Junglings mag immer ber Wein Ein noch unbehaglicher Taugenichts fein ; Er handelt so treulich nach menschlicher Art, Wo selten auch Tugend mit Jugend sich paart.

Bas Junterchen Glattfinn nicht will und nicht tann, Das wirft fur Die Welt erft ber bartige Mann; Go bebt auch nur mannlicher Rettar bas berg, Und zaubert ben Rummer in Lachen und Scherz.

Der Tob fturgt ben Menschen hinab in die Gruft, Den Bein in bes Magens verschlingende Kluft. hier endet ber Sieger bes Grams, wie ein helb, Der auf bem eroberten Bahlplape fällt.

Berbreiten wir Frohfinn und Glud um uns her, So enben wir einst auch so ruhmtich, als er. Drum last uns fein Beispiel Ermunterung fein, Und traurige Bruber und Schwestern erfreun!

# Der erfte Fächer.

Im Part ju Paphos trieb ber Konigin ber Liebe Befannter Erbpring einft die Jagb ber Molfenbiebe. Er hatte taum ein Parchen in ber hand, Als ihm bes Weges Silbersand Sechs garter Füßchen Spur entbedte, Die seine Reugier machtig wedte.

Da tomm' ich boch, bacht' er im Jägerstul, Auf eine gang erwunichte gabrte!
Ei! wer fpagierte ba? Den Gragien gewährte Bohl einzig bie Ratur ein foldes Fugenpiel!
3ch will bie Mabden überrafchen;
Denn bas ift luftiger, als Schmetterfinge bafcen.

Durchlaucht erwägten nicht babei,
Daß sie kein Kleib, kein hemb auf ihrem Leibe hatten;
Doch, ob sein Lüftchen schicktich sei,
Deshalb barf sich ein Pring mit 3welfeln nicht ermatten.
Dies Privilegium war Amorn wohl bekannt!
Drunt solgt' er ked, mit raschem Schritte,
Dem Bubpsab, ben er bis zur Mitte
Des schattenreichen Lusthains fanb.

hier fafen in ber That, an eines Baches Rand, Die iconen Schwestern babefertig,



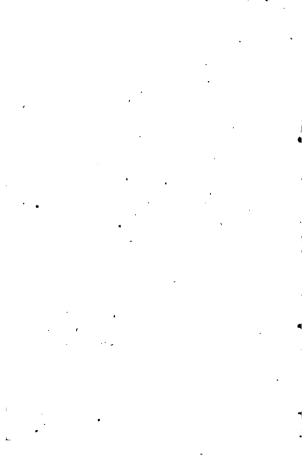

Und schon im Grase lag ihr heimlichstes Gewand. Sie waren nicht bes Schalls gewärtig, Der lauernd in der Rabe stand.
Auf Einmal aber knirrt der Sand,
Und wogend rausch die grüne Band Der nachkarlichen Myrthenheden.
Aun dente man der Kinder Schreden,
Alls sie die Kopfchen schüchtern drehn,
Und aus dem Busch den losen Geden
So leicht und luttig springen sehn!

Sie wollten fliehn und sich verfteden; Allein hiezu war weber Ort noch Zeit. Bor ihnen floß ein Wasser tief und breit, Und rudwärts fabn sie sich belagert von dem Reden, Deß fürfliche Berwegenheit Geschäftig war, ganz ungescheut Sie zu beaugeln und zu neden.

Wie ichamten sich bie Mabchen nicht!
Wie eilten sie, ihr glühenbes Gesicht,
Und sonderlich die Augen zu bebeden!
Doch ihnen ftand nur noch ein Sandchen zu Gebot;
(Das andre griff und haschte nach den Roden)
Drum mußten sie natürlich in der Roth.
Die Fingerchen weit von einander, ftreden,

Da fab ber Benus ichlauer Sohn Der Mäbchen Augen burch bie Luden, Wie funfelnbe Gestirne, bliden, Und trieb barüber lauten hohn. "Aha! Ihr Kinder, spielt die Blinden, Daß ihr dabei besteht! — Der Einfall scheint mir neu, Und gibt mir Stoff, ein Werkchen zu erfinden, Wofür mir noch die Rachwelt dankbar sei." —

Dierauf empfahl mit foottischem Berneigen Der ungezog'ne Schäfer sich, Und sicht und band aus Myrthenzweigen Ein nettes Ding, bas einem Kächer glich. Dies trug er bann, als eine Probe Bon seinem Kunsttalent, in Benus Pupgemach. Die gnabenvolle Mutter sprach Ein Mörtchen zu vest Rachwert's Lobe. Das ichnatterte ber gange Dofstaat nach, Und nach nachfleten Gallatagen Sah man schon Amore-Kächer tragen.

Seitbem hat bei ber iconen Belt Dies Spielmert Plat und Gunft gewonnen. Ift's nicht auch werth, daß es gefällt, Und nicht mit Bis und Glüd ersonnen? Der Sader bienet zweien herrn, Der Neugier und ber Scham, die gern Bereint in Frauenherzen leben. Indem er einen Schirm ber garten Scham verleiht, Lauscht undemerkt und mit Bequemlichfeit Die Rengier hinter feinen Staben.

# Freiheit.

1792.

Es lebe Freiheit! hört man jest Bon einem Pol jum anbern tonen, Und Dolch' und Schwerter find gewest, Um biefer Abgöttin ju frohnen.

Bohl bem, ben nicht fein Schickal zwang, In foldem Morbgewähl zu beben, Und ber bas Götterglud errang, In ftiller Freiheit Schoof zu leben!

Der, frei von Sorgensclaverei, So rein bes Lebens Wonne ichmedet, Das nie bes habnes Frubgeschrei Zum Neinsten Aummer ihn erwedet.

Der, frei von Reue, die mit Schmerg Bewaffnet, auf Berbrechen laufchet, Um feinen Thron fein reines Berg Und ruhiges Gewiffen taufchet.

Der, fret von Grillenfang und Reib, Die Welt so nimmt, wie er fie findet, Und selbst fic burch Jufriedenheit Ein Königreich im Busen grundet. Der, frei von Sclavensinn, bas thut, Bas Recht ift, bann vor Niemand zittert, Und beffen hohen Felsenmuth Sogar nicht Tobesfurcht erfcuttert.

ha! wer fo frei ift, gonnt es gang Den Furften, bag fie Furften bleiben, Unb fic, mit Aron- und Scepterglang, Bon Gottes Gnaben ferner fcpreiben.

Bon Gottes Gnaben ift auch er Ein Mann, ber traun! in allen Fallen Es wagen barf, sich fest und behr Bor jeben Kurftenihron zu ftellen.

# Der Fuche.

Durch einen Wald in Polen lief Ein alter Fuchs behend und rief: "Fliecht, Freunde, fliecht, sonst müßt ihr sterben!" Ein junger Rebod hieft im Lauf Den Emigranten fragend auf: "Bas träumst du, Feiger, pom Berberben? Deut kann man ohne Sorgen fein: Rein hund, tein Jäger tobt im hain."

"Du, Mildbart, willst mich wohl belehren?" — Sprach Meister Reinede voll Jorn:
"Bir werben balb bes Jagers horn Und bas Gebell ber Dunbe hören; Denn, wie ein sich'rer Freund mir fagt, Gibt's eine Bolfe- und Barenjagb." —

Das Rehbödlein fing an zu lachen; "Ift'wirklich ob ber neuen Mahr Dein Buß so leicht, bein herz so schwer? Wie kann sie Eindrud auf bich machen? Du bift ja weber Wolf noch Bar!"

"Das weiß ich beffer noch, als Er!" Fuhr Reined auf: "Doch bei ben horben Der Jagb gilt oft Gewalt für Recht. Sie wollen zwar bas Raubgeschlecht Der Wölf! und Baren heut nur morben; Allein ich fraue bennoch nicht. Ein schliemer, mir abholber Bicht Darf seine Stimme nur erheben Und rufen: Duß! ein Wolf, ein Bar! Rasch kommen hunde treuz und quer Und bringen wülfend mich um's Leben. Ich vorher Mit Unterschung abzugeben, Db man ein Wolf sei oder Bar?" —

Berfuhr in Frankreich einft fo nicht Das Revolutionsgericht?

#### Litanei.

Behut' une, herr, vor blindem Aberglauben, Und lag une nun von roben Geistern nicht Den goldnen Strahl bes Lichtes wieder rauben, Der hell und icon burch jenes Dunkel bricht!

Bebut' und, herr, bor eifernen Tyrannen, Die ted, als war' ihr Eigenthum bie Belt, Den Bogenftahl ber Boltsbebrudung spannen, Bis er julest in ihrer hand gerichelt!

Doch fcup' une auch vor wilben Pobelhorben, Die, gegen Recht und Ordnung taub und blind, Fur's Blutgespenft ber falfchen Freiheit morben, Und schauberhaft entmensche Tiger find!

Laf über uns bes Friebens Palme weben, Rie feinen Bund burd Meinungen entzwei'n, Und uns, bis wir zu unfern Batern gehen, Im Arm ber Lieb' und Freunbichaft gludlich fein !

### Amin.

In Bagdad lebt' ein Muselmann, Der Speis' und Arant vergaß, Bann er bei seinem Alforan In stiller Andacht saß.

Denkt euch ben Mann nicht alt und frank, Mit Gliebern, sower wie Blei! Amin war jung, war rebenschlank, ' Und blühte wie ber Mai.

Doch fab man nie, bag er ins Res Der Leibenschaften fiel. Dehr galt ihm Mahomebe Gefet, Als ber Begierben Spiel.

Einst betet' er um Mitternacht 3m einsamen Gemach; Sieb, ba erschien mit Strahlenpracht Ein Engel ihm und sprach;

"Mann, beffen Tugenb fester ftebt, Als eine Felsenwand, Dich hat ber mächtige Prophet herab ju bir gesanbt. Er beut bir feinen Gnabengruß, Und fichert bir, jum Lohn fur lang' entbehrten Beltgenuß, Den nachften Plat am Thron. —

Dagegen beifct von bir, Amin, Gein prüfendes Gebot, Der Liebe Lodungen ju fliehn, Als flöhft bu vor bem Dob.

Drum wirb um teines Beibes Gunft! Denn, nach bes Schickfals Schluß, Zerfließt, wie Rauch und Rebeldunft, Dein Glud bei'm erften Ruß! —

"D Mahomed," rief jest Amin, "Ich ehre bein Gebot, Und will der Liebe Lodung flichn, Als flöh' ich vor dem Lod!"—

Der Bote bes Propheten fowand, Und was er fprach, gefcah: Rach hundert Mondenwechfeln ftand Amin bem Throne nab.

Er hütete fein Auge fcarf, Aus Sorge für fein Glud. Bo Liebe Reb und Angel warf, Bog er fich ichnell aurud.

Doch welch Geschöpf von Fleisch und Blut Entgeht, mit freiem Sinn, Benn nicht ber himmel Bunber thut, Der schlauen Fischerin? So fiel, nach langer Gegenwehr Und Flucht, balb bier, balb ba, Amin auch in ihr Ret, als er . Die schone Saup fab.

Ein Urbild ber Bolltommenheit Bar fie an Geel' und Leib. "Ad, feufst' er, welche Seligkeit Gewährt ein foldes Beib!

Ich habe Rang, ich habe Golb; Doch barbt mein armes Derz. ha! bes Propheten Gnabenfold Berlier' ich ohne Schmerz!" —

Mit ernstem Blid ericien fofort Der Engel ihm und rief: "Schon haltst bu bem Propheten Bort! D Mann, bu fantst febr tief!" —

"Ich fant nicht; " fprach Amin gefaßt; "Dein Grift hob fich empor. Rur Thoren siehn ber Dobeit Laft Dem Glud ber Liebe por.

Für Sally geb' ich hin, was mir Der heilige verhies. Ich sehne mich, getrennt von ihr, Gelbst nicht ins Parabies."

### Amors Entwaffnung.

Umforst, bag man bem lieben Mond erzählet, Bas Amor uns gethan ! Der fleine Sous, bes Bogen pimmer fehlet, Rudt bennoch wieber an.

Er überfteigt ber Rlugheit Pallifabe, Dringt tief ins herz hinein, Und froher Muth muß, ohne huff' und Gnabe, Sein Kriegsgefangner fein.

Die Garnison, womit er's bann befebet, Ift wilbe Eifersucht; Ein Ungethum, bas immer Dolche webet, Und immer tobt und flucht.

Ei, iconen Dant fur folde Einquartierung, Bo es fo bunt hergeht! Bir loben uns bie friedliche Regierung Der Tonnen-Majeftat.

Doch Tag und Racht brobt jener Beltbezwinger Bei uns auch einzuziehn: Drum ruftet euch, ihr braven Bacchusjunger! Aangt und entwaffnet ihn!

Frifch in ben Rampf! Bir fiegen in bem Streite, Und feiern bann ein Feft, Bei bem fich traun! von ber gemachten Beute Mand Studden brauchen lagt. Der lede Feinb tragt eine Augenbinbe Bon Seibe, gart und fein. Die nehmen wir, und richten fie geschwinde Ju unserm Tischtuch ein.

Das Munghaus pragt aus Amore goldnem Röcher Und Waffenfold genng; Doch biet' und erft bas Pfeilgefaß, als Becher, Roch manchen fußen Zug.

Cupido's Pfeil, ber, gleich bem Sonnenftrable, Die weite Welt burchglitt, Sei nun brauf ftolz, wenn er bei unserm Mahle Kortziehersamt vertritt.

Somantt Ber von uns, wie Petrus auf ben Wogen, Beinfelig auf und ab, Der ftuse fich auf bes Befiegten Bogen, Als einen feften Stab.

Die Flügelchen, die wir dem Bogel stuben, Damit er nicht entstieht, Sind trefflich auch als Fächer zu benuben, Wenn uns der Wein durchglübt.

So wassenlos soll Amor, wann wir erinken, Als Sclav am Tische stehn, Und vor uns her mit seiner Fadel hinken, Wann wir nach hause gehn.

## An eine in ben Punfchnapf gefallene Fliege.

Rach bem Englifchen bes Weter Winbar.

Da schwimmst bu, armer Schesm, halbtobt, Auf warmer Flut umher! Ei, schmedte dir dein Juderbrod Auf festem Land nicht mehr? Rein, Naschlust trieb das Närrchen jest, Daß es den Yunsch umstog, Bis sie, gleich einem Nir, zusest Es rasch hinunter zog.

Ach, Tabeln ift-zwar linberleicht; Doch macht's ber Menfc, wie bu! Wenn Wolluft ihren Keich ihm reicht, Wie gierig greift er zu! Und fah' er anf bem Boben flar Der Uebel ganzes heer; Umfonft! Berachtenb bie Gefahr, Trinft er ben Becher leer.

Das robe Fullen, Leibenichaft, Springt Berg und Thal entlang, Und ftraubt mit aller Nerventraft Sich wiber jeben 3wang. Wann fich hinauf bie Klugheit schwingt, Da schlägt es aus und baumt, Bis endlich ihm fein Trop gelingt, Und fie ben Sattel raumt.

Doch ftill! Dir frommt nicht mehr Moral Und Sittenrichterei: Dein Lebensfaden ichnitt ber Stahl Der Parze langst entzwei! Allein was seh' ich ? Auf mein Wort, Du lebst noch, herr Patron! hier regt ein Füschen sich, und bort Judt auch sein Rachbar schon.

Die trunknen Aeuglein blingeln auf; Ein Pfötden greift, noch matt Bom Rubern, jest jum Kopf hinauf, Und reibt das Raschen glatt.
Du schießest einen Burgelbaum, Schurref freisenb, wie ein Rab, Ind Ringelden von Restarschaum Begeichnen beinen Pfab.

Die seidnen Schwingen schütteln sich Bom Band der Räffe frei. Jest stellst du auf dein Köpfchen dich, Und füßelft rasch dabei.
Aun hebst du, neuer Kräfte voll, Dich fröhlich auf zum Flug.
Abe, du Wilbsang, lebe wohl, Und werde künftig klug!

Bieh bort an's Sonnenplatchen hin Bu beiner Brüber Schaar,
Und warne fle mit treuem Sinn Bor ähnlicher Gefahr!
Daft bu ein Liebchen, das um bich,
Du Sausewind, fich harmt,
So tröft' es reuevoll und sprich;
Run hab' ich ausgeschwarmt!

Doch halt auch Wort, und fei von heut gein mäßig im Genuß!
Rieß vor der Rymphe Sinnlichteit Giftvollem Zaubertuß!
Sie lauschet unter Rosen ftill,
Locat Wanderer zu sich ber,
Und zieht fie, wie ein Krofobil,
In des Berberbens Meer.

## Der fterbenbe Schuldner.

Ein Armer lag in Fieberschauern, Und fab am Bette schon ben Sensenschwinger lauern. Auf einmal brangte polternb fich Bu ihm ein Glaubiger, mit wilber Truthahneröthe 3m Angesicht, und schrie wie eine heertrompete : "Bezahle mich, bezahle mich!"

Der Kranke feuste matt: "D las mich ruhig fterben!" "Rein!" rief in Buth bef ungestime Gast: "Und sollteft bu an Seel' und Leib verderben, 3ch lasse dich durchaus nicht sterben, Bis bu mich gang befriedigt bast!"

# Rlagelied eines Rreugträgers.

Beffagt mich armen Ungludsschn! Durch meines Lebens raube Steppen Sab' ich seit zwanzig Jahren schon Ein schweres Doppelfreuz zu schleppen. Dich gedes Ja mit Arop verneinet, Und ein Proces, fo alt und grau, Daß er beinah' unsterblich schient.

Dies Unholdspaar, das Tag für Tag Mickstäupet, wie mit Dornenbesen, It ein volltommner Zwillingschlag, Und ähnelt sich im Thun und Wesen. Rach gleichem Talt, nach gleichem Strich, Berfoltern er und sie mein Leben, Als hätten sie darüber sich Beredet und das Wort gegeben.

Einft lächelten mir Beibe fo, Als tonnten fie mich nimmer haffen, Da war ich benn ein Kopf von Strob, Dich blind mit ihnen einzulaffen. Mit Jener ging ich jum Altar, Mit Diesem trat ich vor ben Richter. Doch ba ich nun gefangen war, Umwöllten sich bie hulbgesichter.

Sie fing bald an, durch Groll und Streit Mir jeden Biffen zu vergiften; Er ftürzte mich nach kurzer Zeit In eine Flut von Stachelfdriften.
Ich habe Recht! Ich habe Recht!
Schrei'n Beibe raftlos mir zu Ohren,
Und in dem ewigen Gefecht
Gebt ichier mein Lebensmuth verloren,

Sag' ich zu ihr: Mein Kind, tomm her! So flieht fie, wie ein Reh vor hunben; Areib' ich ihn vorwärts, hopp! ift er Dem Ziel burch Seitensprüng' entschwunden. So widerstreben für und für Die beiden alten Sauertöpfe. Rur wundersellen lachen mir Die launischen Aprilaefohrte.

Dies Glüd erlauf ich bann und wann Mit theuern, stattlichen Geschenken. Durch bieses Zauberftäbchen tann Ich sie auf Augenblicke lenten:
Doch saum werd ich im Opfern laß, So hab' ich wieder Krieg, flatt Frieden, Sie sind bas bobenlose Faß
Der wohl bekannten Danaiben.

Wenn fie noch langer fo behend Mein hab' und Gutden in fich fcflingen, So brauch' ich einst lein Teftament Rachbentend zu Papier zu bringen. Das meine Plagegeister mich Der Reinen Arbeit überheben, 3ft wohl ber tfügste Streich, ben ich Bon ihnen hoffe zu erleben.

Ad, wurd' ich armer Martyrer Doch biefer Zantwelt balb entnommen! So ficher muß tein Sterblicher, Alle ich, ine Reich bes himmels tommen. Denn in ber holle tann tein Plak Den angewiefen werben: Mir poigte fie mein Ehefchas Und mein Proces ichon hier auf Erben.

## Die Pfarrerwahl.

Ums Bfarramt eines Stabtleins baten Seche ober fieben Ranbibaten. Der weife Rath, ob einer flugen Bahl Bar febr berlegen und beflommen, Ließ eines Tages auf einmal Die Supplifanten por fich tommen. Befdeiben ftanb bie Meine, fcmarge Schaar Und blidte bemuthevoll gur Erbe; Der Burgermeifter, ber ein braver Fleifcher war, Befat fie ber und bin, wie eine bammelbeerbe. Dann jog er, ale er fie ein Beilden fo umfreist, Rafd einen biden, alten Rnaben, Bie einen Schope, hervor, und rief vergnugt : "Das beist Doch ein Dagifterchen! Er foll bie Pfarre haben! Er ift fo lieblich rund und feift! Die anbern magern herrn verrathen wenig Gaben ; 36m aber fiebt man's an, Er bat Berftanb und Beift!"

#### Die Liebeschronik.

Quise bante mich Nummer Eins. Ja, ja! 3ch füßte früher teins Bon meinen Liebchen all'. Bon meinen Derz war für bas lose Ding Ein turzes Spiel, und Laura fing Den weggeworfnen Ball,

Stolz auf Gelahrtheit und Berftand, Trat Laura bald mich jungen Fant Dem schönen Käthichen ab. Schön Käthichen war ein laltes Bild, Dem ich, von Ueberdruß erfüllt, Bald selbst ben Abschieb gab.

Jest tam Blandinchen an die Reih?. Ihr Klatterberz blieb mir nicht treu, Sonft liebt' ich fle wohl noch. Auswersend hin und her ihr Neb, Brach fie ber Liebe Grundgefeb, Und ich zerbrach ihr Joch.

Marie und Aennchen traten bann Gleichzeitig bie Regierung an, Und berrichten im Berein. Doch balb erhob fich mancher Strauß; Ich trieb nun bie Regenten aus, Und feste Julchen ein.

Die neue herzenstönigin Sprach firade mit pfauenftolgem Sinn 3m höchften Sultaneton. Sie herrichte mehr als jene 3wei. Emport burch folde Tyrannei, Jagt' ich fie auch vom Thron.

Drauf bient' ich Malden turze Zeit. Sie achtete, voll Eitelfeit, Den Spiegel mehr als mich. Den beiger Liebling alles galt, Bar ich fohflich, bag ich balb Bor ihm bie Segel ftrich.

Ich flog ju Lotichen, und tam bier, D Jammer I in bas hauptquartier Des Damons Ciferfucht. Bon ihm warb ich bei Lag und Racht Mit hundert Augen fcarf bewacht, Und nahm gulegt bie Flucht.

Mis Mindens Gunft ich bann genoß, Gab's um ihr altes Stedenroß, Empfindelei, oft Jant.
Ich folich mich fill auf ewig fort, Mis sie, bei einer Wespe Mord, Einft nett in Ohnmacht fant.

Mathilbe, Claubchen, Urfula, Emilie, Conftantia Und Röschen folgten bann. Drauf hebwig und Elisabeth, And zwanzig noch von A bis 3, Die ich nicht nennen kann.

Auf Rofen und auf Dornen ichlief Ich wechfelnb, wie mein hausarchiv Boll Liebesbriefchen zeigt. Balb floten fie mich gartlich an, Balb flurmen fie, gleich bem Orfan, Der Eich' und Ceber beugt.

Uns bleibt — was man auch forscht und finnt — Des Weibes herz ein Labyrinth Boll tiefer Dunkelheit. Es machte Laum ein Foliant Blos die Berirrungen bekannt Bon weiner Weniakrit.

Dies Wert hatt' ich an's Licht geftellt; Doch mit ber falichen Mabchenwelt Berfohnt mich Agnes nun. Ich will mich gang ber holben weihn, Und, mube jener Streiferei'n, Im Arm ber Treue rub'n.

#### Die icone Frucht.

Fran Barbara, ber nichts, als Flügel, Schweif und Krallen Jum Drachen mangelte, that ihrem Shemann, Der sonft bei ihr gar wenig Seibe spann, Am Ende noch den lieblichsten Gefallen: Sie nahm bei Racht zum Garten ihren Lauf, Und knüpft' an einem Baum sich auf.

Ihr hiob fanb fie hier am nachften Tage, Und vor Entfeten flieg fein Saar. Sein Rachbar, ber auch am Altar An eine gleiche höllenplage Gefeficit und geschmiebet war, Rief über'n Zaun: "Wie hold die Götter bich bebenten, Welch' schone Brucht bein Baum gewann! Millt bu mir nicht bavon ein Pfropfreis schenken, Danit ich auch bereinft so ernten lann?"

## Der Farospieler.

Run tann bei mir tein Dieb ein hellerchen erbeuten; Din ift mein hab' und Gut bis auf ben lesten Reft! Bas ich ein Dummtopf war! Ich fucte Glud bei Leuten, Auf welche nimmer fich ein Muger Mann verläßt.

Db es fehr rathlich ift, auf Furftenhuld gu bauen, Das hab' ich nicht erprobt, und fei bahin gestellt: Doch Rartentonigen ift leiber nicht gu trauen; Ich felbft ward, wie ein Juchs, von ihnen einst geprellt.

Die Damen follten nun mich mit bem Glud verfohnen, Drei Stunden ichien ich auch ihr Lieblingsmann zu fein: Dann aber fand ich ichon, bag bie gemalten Schönen So wankelmuthig find, als bie von Fleisch und Bein.

Der Buben Spiel befam mir vollends herglich fibel; Ein fcmeres Gelb verlor mir biefes Schelmgezücht. Barum vergaß ich boch ben golbnen Spruch ber Bibel; Benn bofer Buben Schwarm bich lodet, folge nicht!

Das Rohr ber Bollsgunft schwantt nach ber und jener Seite So blieb mir benn auch nicht ber Kartenpobel treu. Er plünberte mich gang. — Pfui über folche Leute! Ber Mug ift, mache sich von ihren Stricken frei!

### Der Bunberpafd,

#### Legende.

Der Mutter Urfet Lebensfchiff Bar flott feit achtzig Jahren. Run morfc und led, ftanb's im Begriff, Den Stor hinab ju fabren.

3u beutsch: Sie lag und frankte schwer, Und rief aus ihrem Bette: "Dolt mir ben Pater Riflas her, Das er mein Seelchen rette!"

Er, ber bem bollenungefium Gern einen Braten raubte, Er tam fo eilig, als es ibm Sein bider Baud erlaubte.

Sill borcht' er mit gesenktem Ohr Auf Mutter Urfels Gunben, Und hob icon feine hand empor, Sie troftreich ju entbinden.

Da gahnt bie Abur; ba rauscht ein Rod Bon Golbstoff burch bie Lude. Es tommt ein herr, mit Degen, Stod Und einer Staatsperude. Der Priefter fab fich voll Berbruß Geftort in feinem Segen; Doch ging er ftrads mit fanftem Gruß Dem goldnen herrn entgegen.

Der Großhans fcritt an's Bett heran, 2Bo matt ein Lampchen brannte. Du! wie erschrad ber fromme Mann, Als er ben Gast nun tannte!

Er fah burch fein Perudenhaar 3wei hörnerchen sich brangen, Und schlotternbe Pantoffeln gar An Ziegenfüßen hängen.

Ein Ruhfchwanz, gudenb durch bas Kleib, Dob feinen lesten Zweifel. Rurzum, ber Frembe — Christenleut', Betreuzt euch ! — war ber Leufel.

Das Pfäfflein fant in Ohnmacht schier, Und fiammelte mit Beben: "An Gottes Statt gebiet' ich bir, Bon hinnen bich zu heben!"

"Gebulb, mein herr!" fprach Satanas; "Ich werde mich empfehlen; Rur gönnt mir erst ben Keinen Spaß, Dies Derchen abzutehlen."—

"Mit nichten!" forie ber Gottesfnecht, Und bedte mit bem Leibe Frau Urfeln, wie ein Schilb : "Beich Recht Daft bu an biesem Beibe ? Frau Urfel war ihr Leben lang Die ehrlichfte Matrone, Und rechnet nun auf ben Empfang Der schöften himmelstrone." —

"Es thut mir leib', daß fie fich irrt!" Rief Lucifer mit Lachen : " Durch ihre Rechnung ohne Wirth Ift wohl ein Strich ju machen.

Ihr herr'n verschenkt rafc in ben Tag An ehrliche Matronen Bon einem gang besonbern Schlag Des himmels schöne Kronen.

3war trieb bie Frau ihr Wefen hier Rach eurem Bohlbehagen; Doch wird fie von ber himmelsthur Sankt Peter fcimpflich jagen.

Denn fab man fie nicht immerfort Auf allen Gaffen laufen, Und garte Madchen hier und bort An Luftlinge vertaufen ?

3hr haus war wie ein Taubenhaus; Bei Racht und Tage flogen Die Rymphenjäger ein und aus, Und Jeber warb betrogen.

Dies faubre Kneipchen war zugleich Die tollfte Spielerbube. Auch wucherte bas Weib fich reich, Und prelite, wie ein Jube. Pub! Riefenarbeit war' es traun! Ihr Löbchen gang zu preifen. Drum brich nicht Widerspruch vom Zaun, Und laß fie mit mir reifen!"

herr Riflas warf fich nochmals auf Bu ihrem Abvolaten, Und fprach: "Es fei ihr Lebenslauf Richt arm an guten Thaten.

Bar' auch voll Sunben, gleich bem Sanb Am Meergeftab, ihr Leben, So habe'ste in Gottes Danb Doch nun ben Geift gegeben."

Drauf Satan : "herrliche Moral! Ber also hauptverbrechen Berübte sonber Mag und Zahl, ' Darf nur ein Amen sprechen?

Dann muß burchaus, nach beinem Sab, Der Racher ihn verfconen, Und ihm wird bort ein Ehrenplat, 2Bo Bieberfeefen wohnen ?

ha! tonnte jeber Bojewicht So ftraflos Unfug treiben, Dann lohnt' es ja die Mühe nicht, Ein braver Rerl au bleiben!

Sieh, Mond, bu machft bich jum Gefport, Um biefen Balg ju ichupen! Rein, so ein hamfter muß fein Fett In meiner Burg verichwiben. Doch luftet mich nicht eben fehr Rach biefer Bogeticheuche. Ich habe beren icon ein heer In meinem Flammenreiche.

Drum lag une benn, ftatt Fehb' und Groll, Den 3wift, wer von une Beiben Die Braut nach haufe führen foll, Durch Burfel jebt entideiben.

Berftanbft bu mich, Freund Quabbelbauch? Birft bu mir Beifall ichenten? Du flehft boch nun, bag Teufel auch Bisweilen billig benten!" —

Das Pfäfflein feufzie: "Um mit bir Richt enblos mich ju qualen, Rehm' ich ben Borfchlag an; boch hier Birb's uns an Burfeln fehlen." —

"Bei Urseln?" — fragte Ziegenfuß; "In biesem Pfuhl ber Sünben? O nein, hier will ich Ueberstuß An solcher Waare finben." —

Er ftelgte nun vom Bett fofort Bum nächften Tifch hinüber, Und zog mit einem Griffe bort Drei Burfel aus bem Schieber.

"Romm, liebes Aleeblatt!" rief er aus; "Das heißt boch ichnell gefunden! Dich aber gahlt auch biefes haus Schon langfe zu feinen Aunben. hier hab' ich in verschiebner Tracht Die Gaftchen überraschet, Und manche liebe, lange Racht Mit ihnen felbst verpaschet.

Doch plaubern wir die Zeit nicht bin; Bum Burfelipiel, herr Pater! Dir giemt die Borhand, benn ich bin Des Klugen Einfalls Bater." —

Und in bemfelben Augenblick Sah Riffas aus ben Krallen Des Unholds — welch ein Mißgeschick! Auch schon brei Sech en sallen.

Da jubelte ber bbse Feind: "Da, schöner Pasch, willtommen! Run bleibt mir wohl, mein bider Freund, Frau Ursel ungenommen.

Billft bu vergebens bich bemuh'n, Dein Burichen auszuframen ?" — "Ja!" (prach ber Anb're fest und fun; "Ich werf' in Gottes Ramen!" —

hohnlachend ichnurrte Lucifer: "Bohlan benn, nach Belieben!" Drauf warf getroft ber bide herr, Und warf - Triumph! — brei Sieben.

Wie weiland Loth's Gemahlin, ftand Der Leufel ftarr vor Schreden, Und seiner rauben Barenband Entfanken Dut und Steden. Landelin's immitl. Gebichte. 1. Stumm blidt' er auf ben Bunberpasch, Schob-seine Lodenhaube Bon Ohr zu Ohr, und machte rasch Alsbann sich aus dem Staube.

Raum flog burch Stadt und Land bie Mabr', Da brangten und ba brudten So viele fich um Riffas ber , Daß zwanzig Leut' erftidten.

Ihn trillte jebe Rupplerin, Die hand auf fie ju legen, Und Spieler, lechzend nach Gewinn, . Erflebten feinen Segen.

Rach feiner Fahrt ins Tobtenreich Bard er kanonistret, Und auch mit seinem Ramen gleich Ein Mosterbau gezieret.

Dort fieht man noch ben Satanas Rebst ihm in Stein gehauen, Und Erftern burch ein Augenglas Den Bunbervalch beichauen.

siehe Seite 210

## Per Landprediger.

#### An herrn Wfarrer 3.

Ein Luftiviel für bas lofe Satyrvoll Der Stabter ift es oft jur Jahrmarttegeit, Benn burch bas Thor ein alter Bagen fnarrt, Mus bem, mit lodenreichem Bolfenftus Und einem Schifferbut von ichwarzem Sammt. Ein Geiftlicher bom Canbe ichuchtern blidt. Sein urgroßväterliches Raberbaus . Das mit gar loblider Befdeibenbeit Und Demuth langfam bin am Boben fcnedt -Das Bunbel beu auf bem Bebientenplas -Der fromme Bug von Rapp' und Schimmel, bie Rein Dabertigel fticht - ber Groffnecht bane, Der fie mit lautem bott und Schwube lentt -Sogar bie ebrfame Frau Daftorin, Die neben ibrem theuern Ebeberrn , Bon Rorben und von Schachteln rund umichangt In unichulbevoller Dubeneinfolt fist; -Dies alles wirb befrittelt und belacht. Und bell und laut ruft oft ein Rafeweiß : Sebt, Gottes Bort vom Canbe gieht bier ein! -

Allein bies Paar, bas fo mit Schnedenpoft Daber tutfchirt, tennt leicht mehr mahres Glud Als ftabt'fcher Uebermuth, ber, wie ein Sturm,

Die Gaffen auf und nieber bonnernd fahrt. 2Bohl Jebem, ber auf stiller Landstur, fern Bom Beichbitd hochgethurmter Stabte, wohnt! Dier ichteicht, mit der Berfeumdung Pand in hand, Die Falschie in Chamaleons Gestalt; Bus seiden Bolfern hungert Bettelstolz, Berächtlich schielend auf Gewerto' und Kunst; Und Egoismus laufcht mit Fallenblid Auf Andrer Fall in Gruben, die er grub.

Bon foldem Plad erfährt ein Pfarrherr nichts In feinem lanblichen Elpfium.
Er ift, als erfter Mann in feinem Dorf, Geechrter, als manch Grafchen in ber Stabt.
Mit altem beutichen Bieberfinne brudt
Der Bauer ihm aus Dantbarteit bie Danb;
Denn er ift Schiebsmann, wo Asmobi hept,
Ift bas Drafel, wo man Rath bebarf;
Rurz, er hilft aus in Leib- und Seelennoth.

Daß um fein Kirchfpiel sich ber Chrenmann So hoch verbient macht, spurt Jahr aus, Jahr ein In Kuch' und Keller die Frau Pfarrerin. Sie hat oft alle Dande voll zu thun, Im wohlgemeinte Spenden zu empfahn. Auch ist sie, ohne theuern Modepus, Ein Stern, nach dem sich Aller Augen drehn. Die schone Welt des Dorichens zollt ihr mehr Bewunderung, als manche Dame sich Mit ihres Derrn Gemahls Baktrott erfauft.

#### Die Gaben bes Herrn.

Faustin, ein mußiger Schlaraffe, Saß Tag für Tag bei Wein und Spiel. Sein Weib war jung und foon, jedoch ein kleiner Affe, Dem jeder Modetand gestel. Es schiene ein Wertstreit unter Beiden, Den letten heller zu vergeuben.

So ward ihr Saus ein Tummelplat Für Tröbelfrau'n und Schacherjuben.
Des Weibleins ganzer Afeiberschap bing bald zum Kauf in offnen Buben.
Doch auch ber Mauschel leichtes Gelb Besörberten die Flattergeister
Rasch wieder in die weite Welt.
Run hatte sich der bose Küchenmeister,
Derr Schmalhans, endlich ganz bei ihnen eingestellt,
Und gab, statt Braten, Wein und Ruchen,
Ein Wasserschuben zu versuchen.

"Pfui! fprach Faustin: bas ift ein hunbeschmaus! Der henter halte babei aus! Dit benter halte babei aus! Dit brangt und treibt nach fernen Länbern Bein Schickfal, bas mit mir in biefer Gegenb grout. Dort wird es seine Launeg anbern, und bald tomm ich zurud mit einem Sad voll Golb. Indes, Mimi, leb' wohl, und bleib' mir treu und bolb!"

Rach thränenreichem Rufgeschnabel Schied Derr Faustin bei Racht und Rebel. Berzweissung überstel die gartliche Mimi. Sie lief in wilder Angst, als war mit blankem Sabel Ein Mörber hinter ihr, das haus entlang und schrie. Ja, zum Entsehn brohee ste, Index entlang und schrie. In stiesste Wasser sich zu flürzen. Ein seiner, junger Rachbar trat Zwar sankt ihr in den Weg und bat, Ihr is benne Beg und bat, Ihr is bente kaum auf seinen guten Rath, Sie schrie die hörte kaum auf seinen guten Rath, Sie schrie wie toll: "Ach, daß es Gott erbarme!" Und flürze sich — dem Rachbar in die Arme.

Er war auf biefen Sprung gefaßt, Und fing fie auf mit raschem Liebesseuer. Sein Reichthum ichuf ihr haus, bas einer öben Scheuer Richt ungleich sab, bald zum Palast, Und er war brin Mimicens liebster Gast.

Allein bevor zwei Jahr' entflogen, Kam ihr beinah' vergeff'ner Eh'genoß, Bon allen hoffnungen betrogen,
Urplödich wieber angezogen.
Sein haus schien ihm ein Zauberschloß,
Als er von weitem sah, daß von ben Fensterbogen
In leuchtend purpursarbnen Wogen
Ein seibner Borhang niebersloß.
Er eilte hin, von Reugier sortgerissen,
Und fand zum Glud Minia alein.
Sie wart vor Schreden saft zum Stein;
Doch schweigte sie im Ru bas scheltende Gewissen,

Bog um ihr Angeficht ber Tugend Beil'genichein, Und Hammerte mit taufenb Ruffen Den beren Gemabl in ibren Armen ein.

Sein Auge ließ jeboch fich so nicht lange gugeln. Er wand fich loe, und sah in riesenhaften Spiegeln Sein Bettlerebild vom Ropfe bis zum Auß; Und ringeum brohten ihm viel Götterchen mit Flügeln Auf ber gemalten Wand mit einem Bogenschus.

"Ri's möglich?" rief er aus: "Ift bies noch unser hauschen, Das ich so leer verließ? Sa, welche Fürstenpracht! D sage mir, mein liebes Mauschen, Woher benn alles bas, was hier so glanzt und lacht?" —

Mimichens berg fing ftarter an gu beben. Sie ftammelte: "Der herr hat es gegeben." -

"Der herr? ber herr? — Bei meinem Eib, Die Antwort macht mich nicht gescheibt! Sprich beutlicher! Ber hat burch biese Gnabenproben Und arme Leute so erfreut?
Bie beisen 3bro berrifchteit?" —

"Du, herzensmannden, fragft ja heut, Ale hatte bein Gehirn ein wenig fich vericoben. Bergafieft bu in beiner Pilgerzeit Den guten herrn ber Welt bort oben ?" —

"Der? — Alfo ber hat unfre Benigkeit So aus bem Staub emporgehoben? Run, bafür will ich ftets ihn loben! — Sab benn auch feine milbe hanb Die ichone Spieluhr an ber Band, Das Porcellan, ben Silberteffel, Unb biefe Mahagonpfeffel?" —

"Ei wohl, et wohl, mein lieber Dann, Gab es ber Machtige, ber alles geben tann." -

"Dant ihm! Er ichentte gur Genuge. Run aber, Beibchen, fag' mir an : Ber ichaffte ber bas Rinblein in bie Wiege?" —

"Auch biefes Burmchen, guter Mann, Stammt ber von bem, ber Bunber wirfen fann." -

"Dum!" rief Faustin mit bitter'm Laden:
"Schien benn ein Magazin von so viel feinen Sachen Dem lieben Geber nicht genug,
Um meine Dantbarteit in helle Glut zu sachen,
Daß er sogar auch Sorge trug,
Roch obendrein zum Bater mich zu machen? —
Ei, ei! zu ftart bemüh! er sich für mich!
So schwer, daß es mich brudt, bin ich ihm nun verschulbet.
3ch wünsche wenigstens, er batte huldreich sich
Mit seinem Andpeschen! neun Monden noch gedulvet."

### Die beiden Fliegen.

#### Die Stechfliege.

Was schwarmst du benn immer Unhöhlicher Gast!
Du fällst hier im Zimmer Entstich zur Last!
Biel Unsus erleiben
Die Menschen durch bich.
Go set boch bescheiben
Und fitscam, wie ich!

#### Die Brummfliege.

D bleib mir zu haufe Mit beiner Moral! Bas macht mein Gefause Dem Menschen für Qual? Ihm wär' es erfreulich, Menn du mir nur glicht! Du lebest so heilig, So ehrbar und — sticht!

## Die Beförderung.

Sans nabrte fich vom Schiebetarren, Und ließ fein Rabden fleißig ichnarren. Die, fteilften Gugel ab und auf Fuhr er damit in vollem Lauf. Rurg, er verftand vortrefflich feine Sache; Er war ein großer Mann in feinem fleinen Fache.

Einst fprach ju ihm bee Dorfes Cebelmann; "Dich foll ein beff'res Aemichen gieren!
Ber fo geschicht ben Rarren lenten tann,
Der weiß wohl auch ein Rofgespann
Dit sichern banben zu regieren:
Drum lag ben Schiebebod von ichlechtern Leuten fubren,
Und tritt bei mir als Ruticher an!" —

Ach, leiber hatten Ihro Gnaben Diesmal febr übel fich bewahrt! Dans war so plump, gleich bei ber Probesahrt, In tiefsten Roth ben Junter abzulaben. Doch fiel er weich und ohne Schaben, Und seufzte blos: "Das war nicht fein! Ich irrte mich in bir, mein Lieber, Und febe nun die Bahrheit ein: Man fann ein guter Karrenichieber Und boch ein schlechter Kuticher fein!"

#### Der Biegenbock.

#### Legenbe.

Der heilige Patrig vertrieb fich oft bie Zeit Durch Spiel und Scherz mit einem Ziegenbode. Mab war auch wundersam gescheidt, Und mederte, wie eine Silberglode. Im seinen Sprungen sand ber alte, gute Mann Ein immer neues Mohlbebagen; Doch ließ er auch ben Schäfer bann und wann Jur Ruche holg und Wasser tragen.

Einst tam bas Bodlein nicht nach haus. Gin Rauber mepelt' und gerftudte Das arme Thier für fich jum Schmaus. Der hochbeiturgte Bischof schiedte Die Schwärme seiner Diener aus; Mein sie lehrten heim mit traurigem Berkunben, Daß es nicht möglich sei, ben Rauber auszuschben,

Ein Donnerschlag für unsere Prieftere Ohr! Er ftand vor Schreden ftarr, gleich einem Meilensteine, Und trug am Sonntag ber Gemeine Das Schelmftud von ber Kangel vor. Der Schnapphahn saß babei, und suchte fich ju faffen, Doch ihn verrieth Erröthen und Erblaffen.

Schon langst verbächtig war ber Mann;
Drum fah ber Bischof ihm mit Grimme
Scharf in's Gesicht, und rief mit lauter Stimme;
"Rap! Rap! wo bist du ? Sag' es an!"

D Wunder! Kaum begann er so zu fragen, Da mederte das Bödlein aus bem Nagen Des Diebes bell und kar heraus. Der Bube floh im vollen Lauf; Man hielt ihn aber fest am Aragen, Und es gelang ihm nicht, sich durch das Bolf zu schlagen. Er ward dem Bischof vorgeführt, Und beichtete, dem Schein nach tief gerührt: Er habe leider! höchst vermeffen Den werthen Bod geschlachtet und gegessen.

"Schuft!" rief Patris, vom Born entbrannt : "Bo ift bie haut? haft bu fic auch gefreffen ?" -

"D nein, fie liegt verscharrt in meines Rellers Sand!" Erwiberte ber Arreftant; Und schnell, auf einen Wint bes Oberprieftere, machten Sich Leute fort, die balb bas ichedige Gewand Des Tobten glidflich überbrachten.

Der Bifchof gab bas Fell in feiner Diener Sanb, Ließ es fein fauberlich entfalten, Und, wie im Leben ausgespannt; Dicht an ben Mund bes Raubers halten. Dann hob er feinen trummen Stab, Und fprach bas Machtwort aus: "Romm, Rap, verlaß bein Grab!"- Urplöglich fah mon jest bes diebischen Gefellen Berschrumpften haringsleib, wie eine Paule, schwellen, Und brin entstand ein gräßlicher Rumor. Der Mund zerriß von Ohr zu Ohr, Und rasch, zum höchsten Bollsvergnügen, Kam durch dies angelweite Thor. Der Bod in seine haut gestiegen, Sprang munter und gesund an seinem herrn empor, Und Beister Dieb lag in ben letten Jügen

Run wandte fich, mit heiterm Sinn, Der Bifchof zu bem Bolte hin, Und fprach: "Dies Beispiel mag euch lehren, Das Eigenthum ber Geiftlichfeit zu ehren!"

#### Edwards Abentener.

. Dente euch ein ftilles Biefenthal, Bo Sommerluftchen fcherzen! Da fchlich ich einft mit fußer Qual Bon Liebesbrang im herzen.

3ch hörte feitwarts Minglingling! Ein Glödchenspiel von Schafen, Und fah, als ich hinüber ging, Dabei ein Mabchen fclafen,

D, welcher angenehme Kunb! . Ein Rind von fechegehn Jahren, Mit rothen Wanglein, rothem Munt, Und braunen Ringelbaaren!

Der Schatten reger Baume schien Ihm Ruß auf Ruß zu rauben, Und ich war endlich auch so lühn, Mir einen zu erlauben.

Dui! fprangen ein Paar Aeuglein auf, Die himmelofternen glichen! Dui! aber war im raschen Lauf Der Engel mir entwichen. "Bleib, Liebchen, rief ich, bleib! 3ch bin Ja weber Bar noch Leue, Und ichwöre, fuße Schaferin, Dir ewig Lieb' und Treue!"

Die Rleine ftant, und nichte mir Mit holben Zauberbliden. Schnell, wie ein hirfch, war ich bei ibr, um fie an's berg ju bruden.

Doch ale ich ihren ichlanten Leib Jest zu umarmen bachte, hielt ich — mein altes, granes Beib, Das wie ein Kobold lachte.

Boshafter tonnte boch wohl taum Der Gott bes Schlafes neden, Als mich von biefem iconen Traum So hablich ju erweden!

## Der Begftreit.

Stols faß ein herr, von beffen Bis Die Leute nicht viel Gintes fagen, Auf feiner Sanfte Polfterst, Und ließ sich von Deibuden tragen. Sie fchrie'n gebietrifch: Borgefehn! Und bennoch blieb, wie eine Mauer, Bor ihnen Ropf an Ropf ein Bauer, Belaben mit zwei Schofen, stehn. "Bith!" rief er aus! "Ich sollte meinen, Ihr großen hanfe wicher mir! Denn ich bin mehr bepadt, als ihr: Ich frage Zwei und ihr nur Einen."

### Der Rirdenbau in Nachen.

#### Legenbe.

In Nachen ward vor grauer Zeit Ein Kirchenbau voll Eiser angesangen. Der hammer und die Art erstangen Sechs Monden lang mit sellmer Thätigfeit. Doch leiber war der frommen Christenheit, Die dieses Bert betrieb, das Geld nun ausgegangen. Es stodte schnell der Bangewerte Lohn:
So schnell auch ihre Luft, zu hämmern und zu hauen. Die Menschen hatten nicht so viel Religion, Ein Gotteshaus auf Conto zu erbauen.

Rur halb vollenbet ftand es ba, Und glich (con finkenden Ruinen. In seinen Mauerripen sah Man Steinmoos, Gras und Eppich grünen. Schon suchten hier die Käuglein einen Plat, Wo sie gemächlich hausen wollten, Und Buhleret trieb da ber freche Spat, Wo Priester längst die Keuscheit lehren sollten.

Die Bauherrn fannen freuz und quer, Und liefen hin und liefen her. Umfonft! Es wollte fich tein reicher Mann entschließen, Ein rundes Summchen vorzuschießen. Bei Sammlungen von haus ju haus Fiel auch die Ernte burftig aus: Statt ber gehofften goldnen Fuchfe, Fand man nur Aupfer in ber Buchfe,

Rach brob empfangenem Bericht, Bergog ber Magistrat mismuthig fein Geficht, Und blidte nach ber Tempelmauer Mit tief befummertem Gemuth, Gleich einem Bater, ber voll Trauer Sein Lieblingefind verberben sieht.

In biefer angistichen Minute Erschien ein frember, feiner Mann,
Der etwas ftols in Ton und Blid begann:
"Bonsbire! Man sogt, euch sei nicht wohl zu Muthe.
hum! wenn's an Geld nur fehlt, so tröftet euch, ihr Deren
Mir zollen Gold- und Silberminen;
Ich kann und will baher euch gern
Mit einer Tonne Golded bienen!

Bie eine Saufenreihe faß Der flaunenbe Senat und maß Mit großen Augen fill ben Fremben auf und nieber. Der Bürgermeister sanb guerft bie Sprace wieber: "Ber feib Ihr, ebler herr, ber, und gang unbekannt, Bon Tonnen Golbes spricht, als waren's table Bohnen? Rennt Euern Ramen, Guern Stanb!
Bie? Dber feib Ihr gar aus hohern Regionen Ju unfrer Rettung her gesanbt?" —

"3ch habe nicht bie Ehre, bort zu wohnen. Mit Fragen; wer und mas ich fei,

Bitt' ich mich überhaupt großgünstig zu verschonen. Genug, ich habe Geld, wie heu!" — Go prahlend, zog der Fremdling eine Kabe Boll Gold hervor, und sprach dann fort: "Dies Beutelchen erfüllt zum zehnten Theil mein Wort. Den Rest schaff ich sogleich zu Nate, Und all der Bettel ist und bleibt Euch rein geschentt, wenn ihr bas Seelchen mir verschreibt, Das einst zuerst durchs Thor bes neuen Tempels schreitet, Wenn man zu bessen Weispiest läuret." —

Als wie durch Erberschütterung Empor geschleubert von den Stühlen, So subren jeht mit einem raiden Sprung Die Senatoren auf, und rannten, stürzten, sielen In's fernste Wintelden auf einen Klumpen hin, Und drängten so bestürzt darin, Wie scheue Lämmer, sich zusammen, Wann um sie her des himmels Blige sammen. Rur Einer, der noch nicht sich selbst so gang verlor, Bersammelte den Rest von seinen Sinnen, Jog aus dem Menschanall den Kopf mit Mith' hervor, Und ächte: "Debe dich, du höfer Geist, von hinnen!"

Wer aber sich nicht hob, war Meister Urian. Er spottete: "Was ihr euch boch geberbet! Bot ich euch so was Schlimmes an, Daß ihr barob zu schwenen Kindern werbet? Ich blife blos bei'm Danbel ein, nicht ihr! Mit Dunderttausenben brauch' ich nicht weit zu laufen, Um Schock- Seelchen zu erfausen; Bon euch verlang' ich nur ein einziges bafür!

Bas macht ihr nun so lange Keberlesens?
Man sieht's euch an, daß ihr nur Herrscherlinge seid!
Jum Besten bes gemeinen Wesens,
(Das oft auch blos den schönen Ramen leiht)
Bar' mancher Fürst wohl strads bereit,
Ein ganzes heer zur Schlachtbant hin zu sühren:
Und ihr, ihr wollt beshalb nicht Einen Mann verlieren?
Pful, schämet euch, hochweise herrn,
So abgeschmackt, so bürgerlich zu benken!
Und glaubet ihr etwa den Kern
Von euerm Böllsein zu verschenken,
Wenn ihr mir din Persönchen gönnt,
Das auf den ersten Ruf der Glod' ind Bethaus rennt?
O nein, da sehlt ihr ftart; benn währlich in der Regel
Sind Gleisner immersort die frühlten Archenvögel."—

Indem der Listige so sprach, Ermannten sich die Rathsberrn nach und nach, Und vaunten sich die Rathsberrn nach und nach, Und vaunten sich in's Ohr: "Was hist unse unser Sträuben? Der grimme Löwe setsch nun einmal seinen Jahn. Fürwahr, wenn wir nicht unterschreiben, So packt er wohl und selber an: Orum stopse lieber ihm das Maul ein Unterthan!"—Raum war hierauf der Blutvertrag vollzogen, Da kam durch Wand und Fenster in den Saal Ein Schwarm von Beuteln schnell gestogen: Und Urian, der sich diesmal Gesteter als sonft, ganz ohne Stant, empfabl, Rief an der Thür: "Jählt nach! Ich hab' euch nicht betrogen."—

Das Gold ber bolle ward getreulich angewandt, Das haus bes himmels zu erbauen. Ms es jedoch in voller Schönheit ftant, Befiel die ganze Stadt bei'm Anblid Furcht und Grauen, Denn es gelobten zwar; ba Urian verschwant, Die Ratisberrn sich mit Mund und hand, Den Borfall Alemand zu vertrauen; Doch Einer plauberte zu hans; Den Weichen machte bald ein Marttgespräck daraus, Und nun ericol ber Schwur von allen Seiten, Den Tempel nimmer zu beschweiten.

Der bange Rath besprach sich mit ber Alerisei, Und sie ließ auch die Glagentöpse hangen. Auf einmal rief ein Mönch: "Mir fallt ein Ausweg bei! heut ward der Bolf lebendig eingefangen, Der nah am Beichbild unster Stadt Bieber herum gewühfet hat. Dest diesen Mörder unster Schafe, Ju seiner wohlverdienten Strase, Dem Leusel in den Flammenschlund! Zwar wird dem argen höllenhund Dies Frühstud eben nicht betieben, Doch ist es Schuldigeit, daß er es willig nimmt. Ihr habt ein Seelchen ihm verschrieben;

Das Pfaffenplanden fand Behagen, Und ber Senat beidioß, ben tühnen Streich zu wagen. Da nun bas Beit ber Tempelweiß' erichien, Gebot er, ftrack ben Bolf ans hauptthor hinzutragen, Und als bie Gloden jest begannen anzuschlagen, Des Kafigs Fallthur aufzuziehn. Das Raubthier fuhr mit Wetterschnelle In's obe Rirchenschiff hinein; Und grimmig fah auf seiner Lauerstelle herr Urian fich dieses Opfer weihn; Doch rauschend, wie in Sturm, warf er fich hintenbrein, Und ichig voll Buth, weil man ihn hintergangen, Das Thor von Erz so zu, daß seine Flügel sprangen.

Bis heute lagt man biefen Spalt Bon allen Reifenben begaffen,
Und triumphirt, baft eines Pfaffen
Berfcmistheir mehr als Eurielspfiffe galt.
Damit auch ber Beweis nicht fehle,
Wird an bem Lirchenthor ber Bolf in Erz gezeigt,
Rebft feiner, ewiglich verlornen armen Seele,
Die einem Zannenzapfen gleicht.

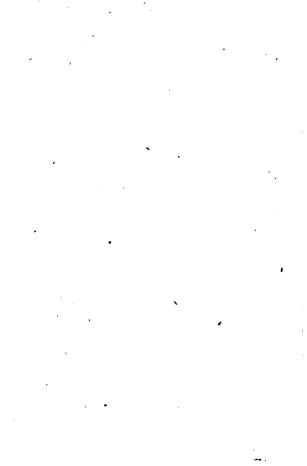

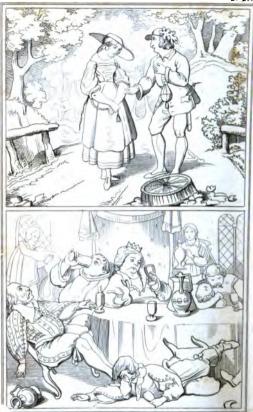

## Robert und Rlarchen.

"Frifch auf! Wie über Land und Meer Der leichte Bogel fliegt, Go reit' ich junger Gorgenfrei hinein in's große Weltgebau, Das offen vor mir liegt.

Ich bin blutarm und boch fo reich Me nur ein Erbenfohn! Denn Ghr- und Golbburft qualt mich nicht, Und, rein von Buberei, burchfticht Dein Dera lein Scorpion.

Bufriebenheit hat auf bem Martt Des Gluds ftets guten Rauf. Ein hutthen und ein Liebchen brin Genügten meinem froben Sinn. Bebulb, Gebulb! Frifc auf! 4 —

So burch ein Balbchen fang und ritt Ein Bursch, ber Robert hieß, Sein Neiner Reisesad verschloß, Bas ihm, nebst einem braden Roß, Ein alter Ohm verließ. Leichtsüsig trippelte ben Weg Ein schlankes Dirnden her. Ihm auf bem Kopfe schwanti' und ftand, Gehalten von ber linken haub, Ein Körbchen, voll und schwer.

Derr Robert blidte wie ein Fall Dem Mabel unter'n Dut; Und ploblich, ale er ftaunend ba Ein wunberfeines farochen fab, Gerieth fein Derg in Glut.

Er rief: "Mein schönes Lind, wohin?" — Das Madchen sprach: "Jur Stadt." — "Da, herziden, bin ich bein Kompan! Der Beg ist fürzer abgethan, Benn man Gesellschaft bat." —

"Auch unbegleitet, lieber herr, Komm' ich an Siell' und Ort. Und ihr auf Bieren, ich auf 3wei'n, Bie tonnen wir Gefahrten fein ? Drum trabet ihr nur fort!"

Er raid vom Pierd. "Da fteh ich benn 3weifüßig auch, wie du! Bir wandern nun hubich gleich und gleich; Doch pflegen wir bort im Gestrauch Ein wenig erft ber Ruh!!"

"Thut Ihr so wohl, mein junger herr! Ich aber bin nicht matt. Bie hatt' ich anch zum Nasten Zeit? Auf Alardens Eier wartet heut Beinah die halbe Stadt."— "Ei, las fie warten immerhin! Bertauf bein Rorbden mir! Im Rangel, bas mein Repper reagt, bab' ich Dutaten, ichon geprägt, Die gabt' ich gern bafür."

"Rein', nein', es ziemt fich', das man Wort Den ältern Kunden hält. Dukaten find ein hoher Preis'; Doch loden sie mich nicht aus's Eis, Wo manches Wädchen fällt."—

"Daß boch ber kleine Grübeltopf Gleich Arges benken muß! Run, Klärchen, bin ich bos auf bich! Geschwind, geschwind versöhne mich Durch einen süßen Ruß!"—

Die hand vom Baum, hafcht' er nach ihr. Sie fchalt: "herr, nicht fo nah!"
Und fprang gurud und fracent lag 3hr Korbchen, wie ein Wetterfclag, Bu ihren Augen ba.

Ded ichrie fle auf und fah betrübt, Wie Ei an Ei zerborft. Des Rörbchens gall und Rlärchens Schrei Erichredten Roberts Gaul, und icheu Entflob er in den Rortt.

Dort lag, voll Raubgier, tief verstedt Ein wilder Strafenbeld; Der fing bas Ros im jaben Lauf, Barf über hals und Ropf sich drauf, Und ritt in alle Welt. "halt, halt!" rief Robert angftlich nach "halt, halt! — D web, mein Pferb!" — "Mir Naget ja nicht Euer Leib!" Sief Rlarchen ichluchzend ein: "Ihr seib Der harten Strafe werth!

Was packet Ihr so ted mich an, Als waret ihr bezecht? Pfui über solchen Gedenstreich! Derb zanken möcht' ich mich mit euch, Und bötte Aug und Recht."—

"Lieb Rarrchen, gante mit bir sclost, Daß du so reizend bist! Bart du ein schlich Affenbild, So überfiel mich niche so wild Mein rasches Ausgelüst." —

"Ach, folche Schmanke lieft ihr wohl, " Drückt' Euch nur meine Roth! Ich markte nun nicht in ber Stadt Und meine tranke Mutter hat Richt einen Biffen Brob."—

"Du armes Matchen! Gut und Blut Gab' ich bir willig bin; Doch fieb, auf weiter Erbenflur Befie' ich biefes Jadden nur, Ind meinen froben Ginn.

Bergib mir, gutes Kint, vergib Den ungezognen Scherg!
3ch bin nun wieber fromm und zahm Und ben verborbnen Eierfram Erfebe bir mein Perz.

Da nimm es bin! Es folagt fur bich, Der warmften Liebe voll. Rimm's, Liebchen, bin mit meiner hanb, Die bich bis an bes Grabes Ranb Getreulich pflegen foll.

Solag ein! Durch Fleiß und Ehrlichteit Birb unfer Bund gebeibn, Bir wollen Feld und Gerten bau'n, Und glüdlicher, als herrn und Frau'n In Stabtpalaften fein.

Dann fegnen wir ben Tag, an bem Des Schicfals Zauberftab Den Schiefals Bruf, bir beinen Kram, Rurz, unfern ganzen Reichthum nahm, Unt Biebe bafür gab." —

Soon Klarchen schwieg, und sann und sann; Der Bursch mißsiel ihr nicht. Sein Auge sah sie bittend an, Und endlich sprach sie: "Run wohlan, Ich wag's mit bir, bu Wicht!" —

3fr Lebendlauf als Mann und Beib, In füger Einigfeit, Bewies, bag auch im tobten Sand Der Armuth, burch ber Liebe hand, Der Baum bes Gluds gebeiht.

## Der Bunich.

## Legende.

Gin Reibhart und ein Geiziger gefellten Luftwandelnd einft jum-beil'gen Martin fic, Und fingen an, um felbft fur brav zu gelten, Die gange Belt zu mateln und zu ichelten.

Der Bifcof ichwieg bei ihrer Jungen Stich. Sie hrachen bann zu ihrem Eigenlobe, Und jeber rief: "Ich bin ein Biebermann!" Der heil'ge fannte fie, und fann Auf eine icaure herzensprobe.

Er fprach: "Ihr Ehrenmanner habt Als gute Chriften euch erkläret, Und baburch wohl verbient, daß ihr nicht unbegabt Bon mir zurud in eure hutten lehret. Wohlan, euch set ein Wunsch gewähret! — Doch Einem nur ist frei gestellt, Was ihm gelüstet, zu verlangen. Wer biefes Bunsches sich enthält, Bleibt bennoch auch nicht übergangen. Er soll das Glüd, worauf die Bahl bes Andern fällt, Sogar im Doppelmaß empfangen." — Sept hoben ruftig Geig und Reib
3hr Schlangenhaupt ju einem langen Streit.
Der Reibhart wollte nicht jum Bunsch bie Lippen regen, Denn ber Gebante war für ihn icon höllenpein, Durch einen reiden Buuberfegen
Den Sohn bes Geiges zu erfreun;
Und biefer ließ so wenig, als ein Stein,
Ju einem Ausspruch fich bewegen,
Um nicht bes Doppelglude baburch beraubt zu fein.

So tief verstrickt in ben Gewinden Des Labyrints ber Selbssische, ichien Des Reibischen Berstand julest vor Buth ju schwinden, Und Mahnsinn bei ihm einzuziehn. Er schrie: "Du, Knauser, sollst durch mich nicht Schäfe finden! Denn horch, es ist mein Bunsch: Im Ru Auf Einem Auge zu erblinden." — Urplöblich fiel sein rechtes Auge zu, Und lächelnd fah er mit dem linken. Ind lächelnd sah er mit dem linken. Ind voller Blindheit Racht den Geizigen versinfen.

# Das Gefetbuch.

Es war einmal ein Grübelfopf, Der immer ichalt und mudte, Und gern in jeden Rüchentopf Mit langem halfe gudte,

Er'wuste weber Gids noch Gads Bon haus- und Birthschaftssachen, Und doch war nichts bem Meister Star Rach seinem Sinn zu machen.

Drum forieb er nach Regentenart Ein Buch voll hausgesepte. "Da, Weibchen!" (prach er: "Das erspart Uns funftig viel Geschwäse."

Befolge, was dies Wert gebeut, Thu' weber mehr noch minder! Dann leben wir in Einigfeit, Wie gute, fromme Kinder,"

"Ach!" feufzte sie: "bas werbe wahr! An mir foll's nimmer fehlen. Ich will bie Körnchen Salz fogar Rach beiner Borschrift zählen," Run ging ber Querfopf über land Einsmals mit ihr zum Schmause. Sie ftolperten burch Moor und Sand Bei Sternenlicht nach hause.

Da fturgt' er zwischen Rohr und Schilf, Berauscht von sußem Weine. "Ach, Liebchen!" rief er: "Romm und hilf Mir wieber auf bie Beine!"

"Dum!" fagte fie: "Ich weiß nicht gleich Mich rechtlich zu betragen. Ich will boch über biefen Streich Erft bein Gesebluch fragen."—

Fort lief fie lachend. Meifter Stax Rahm fich nun felbst zusammen, Und schenfte fein Gesetbuch ftrack Daheim ben Feuerstammen.

# Die Mitgift.

Ein Freier warb um Greichens Danb; Doch an ben füßen Eheftand Berbot bie Armuth ihr zu benten. Da fprach bie Ebelfrau zu ihr: "Dorch, liebes Mädden, ich will bir Jur Mitgift zwanzig Thaler schenken; Doch möcht, ich gern für bieses Gelb Den Burschen sehn, ber bir gefällt."

Balb ftanb ein turger, bider Regel, Mit rothen haaren, vor ihr ba, Der, ftumm fich beißenb auf bie Ragel, Rach feinen Gabelbeinen fab.

"Pfui!" rief bie Dame: "Pfui, dies Wefen haft bu jum Liebsten bir erlefen? Wen mag ein folder Menfc erfreun? Er kann, als Irbild, nur bem Maler Der Daßlichteit willtommen fein." — "Ach, lieber Gott!" fief Gretchen ein: "Bas hat man benn um zwanzig Tbaler?" —

# Die Heilung wiber Billen.

## Legenbe.

Ein heiliger von Anfehn und Gewicht Durchzog einft Dorfer, Stadt' und Fleden. Barum er's that, gefiel ber Chronit nicht, Dir im Bertrauen zu entbeden. Er zeichnete mit Bundern feine Bahn, Gichtranke hunften ihm voran, Bon Stummen borte man fein Vob ringeum verbreiten, und Blinde faben ihn von weiten.

Imei hintenbe, für die bieher Ein frischer Rahrungszweig an durren Krüden blühte, Erschraden ob der neuen Mähr, Und bebten vor des Arztes Güte. Sie flohn ihn über Berg und Thal Schon in der Ferne von drei Meilen; Allein was half ihr athemloses Eilen? Jufallig schoß benselben Weg ein Strahl Der eblen Kraft, Gesundheit zu ertheilen. Ein umschiftbarer Schlag entris der Betiler hand Das treue holz, das ihnen Brod erworben. Kurz, dies Gespann, das jeht auf seiten Hüßen fland, Sah sich mu geheilt und auch im Nu verdorben.

## Der Rinderraub.

Bon ichlauen Werbern ansgespurt, Und fest gefnebelt und geschnurt, Ward Frib, ber Abgott seiner Mutter, Dem nimmersatten Tod jum Futter, In Frankreichs blut'gen Krieg gefahrt.

Die Alte lief feit biefem Schredenstage Mit Thranen oft gur nächsten Stabt, Mo ein Marienbild, nach allgemeiner Sage, In tausend Nöthen Wunder that. Dier flebte sie, wie um ihr Leben, Den Liebling ihr gurud gu geben.
So flebte sie ein volles Jahr, Und Kris blieb bennoch, wo er war.

"Wer teine Leiben kennt, ber kennt auch kein Erbarmen!" War ihr Gebanke jest, und ohne Laut und Wort Rahm sie bem Bilde schnell bas Kindlein aus ben Armen, Und trug's aus ber Rapelle fort. Sie fest' es weit davon in einem Winkel nieder, Trat dann mit naffen Augen wieder Bor die Madonna hin, und rief zu ihr empor: "Kübsch du benn nun, wie's thut, wenn man sein Kind verlor?"

## Bift bu ba?

Brei Taugenichtse hatten Roth Mit ihrem ungestümen Magen; Denn sie vermochten ihm nichts Bessers auszutragen, Als täglich Wasser, Salz und Brod, Und dies wollt' ihm nicht mehr begen. Drum sannen sie, gerührt durch seine Klagen, Für ihn auf einen settern Schmaus, Und spähten bald die Duelle dazu aus.

Rips fprach zu Raps: "Ich weiß ein haus, Worin ein Pachter einfam wohnet, Bei bem ber Gott bes Reichtsums thronet. Ein feistes hammelheer bevölfert feinen Stall, Und Kraut und Rohl entsprießen seinen Beeten. Ersuchen wir ihn nicht einmal, Bon seinem Ueberstuß und etwas abzutreten?" — "Das ihn wir!" sagte Raps: "Er wird so gutig fein. Wir sprechen biese Racht selbander bei ihm ein." —

Im Sternenmantel tam die Freundin stiller Liebe, Und nebenbei die Schubgöttin — der Diebe. Rips war mit einem Sac und Messer wohl versehn, Um Küchenpfanzen abzumähn; Raps unternahm, den Stall zu überraschen, Und nach dem besten Schöpe zu haschen. Der unberufne Schnitter ftanb Mit reicher Ernte balb beschäftigt in bem Garten. Bugleich fiel fein Rompan bem Feinde rasch in's Land, Db an ber Stallthur gleich bie trodnen Angeln Inarrien,

Der Pachter hörte biefen Ton, Juhr ftubig auf, und fprach zu feinem Sohn: "Fris, haft bu bas Geraufch vernommen? Der himmel welf, was ieht im hof geschah! Mir ahnet schier, baf Diebe kommen!
Geb', rufe boch ben saulen Bift-bu-ba!" —

So hieß ber bund, ber treu bas haus bemachen follte, Sein Aemitden aber folecht versah, Und weit umber im Dorfe trollte.

Fris that, mas fein herr Bater wollte, Und rief im hofe : "Bift-bu-ba!"

Dies hörte Raps im Stall, und weil er irrig bachte, Rips ruf' ihm ju, fo brummt' er : "Pah! Berbammter Schreihals, rebe fachte! Was willft bu benn? Dier bin ich in! "—

Der Jüngling schauberte zusammen, Und lief sum Bater, stammelnb: "Ah! Gott woll' und Sünder nicht verdammen! Der jüngste Tag ist wahrlich nah! Der pund — der dund — der Bist-du-da Spricht — studt — mit heller Menschenzunge. Er sagte — " "Sagt' er nicht: Frie ift ein bummer Junge? Da hat' er Recht!" — fiel raich ber Bater ihm in's Wort; "Lief bein Berftanb bir etwa fort? Wie? Ober wilft bu gar mich ichrauben?" — "Ach nein!" (prach Brit): "Ich weiß wohl, was ich weiß. Geht nur hinaus, dann werbet Ihr mir glauben!" —

Kopficuttelnd eilte nun ber Greis, Die Sache felbst zu untersuchen. Er rief im hofe: "Bist-du-da!" — Und Raps fing wieber an zu fluchen; " Pop Clement! hier bin ich ja!" —

Durchgraus't von Schreden, fioh ber Bater Jum Sohn gurld mit aufgesträubtem haar; "D lieber Frih, ber Sput ift wah! Lauf, was du laufen kannst, zum Pater, Erzähl' ihm biefen Zauberstreich, Und bitt' ihn bringend, daß er gleich Mit allen seinen heil'gen Waffen Sich ber bemüh', um Frieden und zu schaffen. Sich ber bemüh', um Frieden und zu schaffen. Sag' ihm nur flugs: Der Bistode Sei offendar vom Satanas besessen; Drum möge der herr Jater ja Die Teuseusgebeitsche nicht vergessen."

Der gute Sohn fprang fort in's Priesterhaus, Und richtete ben Auftrag aus. Das Pfafffein gahnt ihn an, und fprach mit Augenreiben; "Mein liebes Kind, aus euerm Bist-du-da Boll! ich wohl taufend Leufel treiben; Allein für heute muß es bleiben, Denn fleh, ich tann nicht fort, ich leib' am Pobagra." -

"D weh!" hub Friechen an zu klagen: "Bas wird mein armer Bater sagen! Ift benn tein Auskunstsmittel hier? Ich will Euch hoden, will Euch tragen; Dochwürdiger, vertraut Euch mir!"—

Der Lahme ließ, nach turzem Ueberlegen, In hoffnung, einen guten Schnitt Dabei zu machen, sich bewegen, Daß er des Pachters Sohn wie einen Gaul beschritt. Er nahm auch, als er fürbaß ritt, Rebst andern Rüftungen, mit denen man ben Engel Der Finsterniß schon oft beskritt, Geweihtes Wasser, sammt bem Sprengel, Und eine Teuselsbeitiche mit.

Fris trottete, zu feines Rudens Frommen, Den fürzern Gartenweg, und tam, von Angst beklommen, Und ichwer gebrudt vom hetl'gen Blei-Der aufgepadten Klerisci, In feinem Schweiße fast geschwommen.

Der Rohlbieb fpiste hoch bas Ohr, Und hielt ben Antommling fur, feinen Rameraben, Der noch im Stall bie Zeit verlor. "Aha!" fprach er fur fich: "Er leucht! Das tann nicht ichaben: Er ift mit einem Schöps vom beften Schlag bilaben!" — Des Pfaffen weißer Mantel ichien, Um noch bie Taufdung ju erganzen, 3hm wie ein hammelfell ju glanzen, Und frohlich rief er : "Bringst bu ihn?"

Frie, bessen Ohren ber herr Pater Mit seinem Arm so rund und fost umschlang, Daß jeber Laut nur dumpf zu ihnen drang, hielt ftrack ben Fragenden für seinen werthen Bater, Und stöhnte: "Ja, hier bring' ich ihn!"— "Run wirf nur," sagte Rips, "den Burschen gleich zur Erde! Mein Meffer ift so schart, daß ich nicht sacken werbe, Das Zell ihm über's Ohr zu ziehn."—

Sa, wie gefdwind befam ber Pfaff gefente Glieber! Er ftrampelte mit Juß und Sand,
Als wurden Schwarmer ibm auf Saut und Saar gebrannt.
So purzelt er in's Gras, riß Frischen mit sich nieber,
Und ichrie bagu: "Word, Soll und Tob!
Gebaden ift mein lettes Brob!
Ich bin vertauft, ich bin verrathen!
Fort, last mich los, ihr Teufelsbraten!" —

Er lief, von Tobesangst gehept, Trob feiner Gliebergicht, hals über Kopf nach hause, Und fagte froh in seiner Klause: "D Glüd! Das Messer war gewest, Dein Leben hing an einem Faben; Doch ich entwischte sonder Schaben, Und unter Weg's verschwand mein Zipperlein! Bas will ich mehr? Ein Beilchen frei vom hinten, Kann ich nun wieber alten Bein Auf neue Schmerzenrechnung trinfen." Inbeffen war bes Pachers Sohn Beit über alle Berg' entflohn. Run schien auch bier herum zu gaffen Richt rathlich mehr bem Gartenbieb. Er nahm fich nur noch Zeit, bas Mäntelchen bes Pfaffen, Das auf ber flucht an Strauchen hangen blieb, Durch einen Griff sich zu verschaffen.

Sein Raubgesell begegnet' ihm am Thor, Und glüdlicher, ale Rips wohl bachte, Da Jener nicht umsonft die Zeit im Stall verlor, Den besten hammel fich erfor, Und freudig ihn getragen brachte.
Rasch eilte nun zum langst ersehnten Schmaus Das eble Brüberpaar, und lachte Den Pfaffen und ben Pachter aus.

# Der Gafthof.

Margis, ein Reisenber, tam ichfafrig, mub' und matt 3m Abendzwielicht einft in eine Neine Stadt. Kaum rasselte sein neiter Wagen Bor's Gasthaus hin, ba sprang ber Wirth herbei, Um mit entblößtem haupt zu fragen, Was zu bes herrn Befehlen sei.

"Ein reinliches Gemach, nebst einem guten Bette!" Rief's aus ber Ausche Grund hervor. Da zog ber Wirth die Achsel die ans Ohr, Und seufzte: "Wenn ich Aahen noch hatte, Wie gern wollt' ich zu Diensten sein! Miein mein Häuschen, eng und Nein, Gewährt für Reisende vom Stande nur ein Zimmer, Und diese ist auf heut und immer An eine Dame schon verfagt, Die oft durch diese Städtchen reiset, Gemeiniglich zu Racht hier speiset, Und wieder abfahrt, vonn es tagt."

"Ei," rief Narziß, "bas klingt für mich fehr traurig! Ich fterbe fchier vor Mübigkeit; Die Nacht ift fternlos, kalt und schaurig, Und bis zum nächften Ort ber Weg noch allzuweit. Die Dame tommt boch wohl nicht heute; Drum laff' er, Freund, ihr Bett und Stübchen mir ! Ich bleibe nur acht Stunden hier, Und gahle bann fo gut, als andre brave Leute." —

"Mein herr, ich wagte viel; " eutgegnete der Wirth; "Weil aber oft fich hundert Sonnen neigen, Sh' fich zu mir ein folder Gast verirrt So will ich mich gefällig zeigen: Geruhn Sie also auszusteigen!" —

"Gut!" fprach Rargis, ber jest fein Reifchaus Gar wohlgemuth verließ: "Doch bing' ich mir noch aus: Ich muß auf jeben Fall in meiner Rube bleiben, Und wenn ein Engel tomut, er barf mich nicht vertreiben!"—

Ale es ber Birth versprach, jog er mit Sad und Pad, Rebft feinem muntern Diener, Jad, In's nette Gelligthun ber Dame, Und machte fich mit feinem Krame In allen Binteln flugs so breit, Als nahm' er hier Befith auf eine Ewigfeit.

Der zehnte Glodenichtag entwälzte jest bem bergen Des Gastwirths jeben Sorgenstein.
Er sprach zum hausgesind: "Bohlan, löscht alle Rerzen, Und gest in euer Rammerlein;
Denn nun trifft beut die Dame boch nicht ein." —
Drauf zog er feine Trobbesmuse
Tief über's Ohr; bas Unterhaus ward flumm,
Und auch im Dberhaus ftand von bem Polsterste
Der Frembling auf, und sah sich nach ben Febern um.

In diesem Augenblid ertonte Durch's obe Stadtden Peitschentnall, Bermischt mit eines Positorns Schall, Und raffelnd, bag die Erbe bröhnte, Kam eine Kutsch' im raschen Trab Den rauben Plasterweg herab. Brr! hielt sie vor des Erasthoss Thüre; Ivei weibliche Gestalten stiegen aus, Und wunderten sich sehr, tag Niemand aus dem haus Borhanden sei, wie sich boch wohl gebühre.

Sie Ningelten, der Postknecht fluchte brein, Und endlich tam ber Wirth gesprungen. Ein Stimmden rief: "Das ift nicht fein! Dat Ihn der Schlaf so früh bezwungen? Wir fliegen freilich spät, wie Flebermäuse, ein; Ich nicht auch selbst ein bischen schon im Wagen, Und werbe heut nach nichts, als nach bem Bette fragen. Mein Immer wird boch wohl in Ordnung sein? Er hat sa, täuscht mich nicht der Schein, Sogar schon Licht hinauf getragen."

Der arme Birth, ber sich um's herz nicht wohl besand, Und sprenkeltrumm gebudt, nach alter Beise Der Aengstlichkeit, die hande rieb und wand, Begleitete die beiden Klebermause Jest in das haus, und sprach so unterthänigst leise, Das herr Narzis, der horder, nichts verstand. Doch bald rief hell das Stimmen wieder:
"Bas helsen Seine Ragelieber?
Reint Er, daß ich im Stalle schlaften kann?
So wetteten wir nicht, mein guter Rann?

Da hier, vor taufend neuen Gaften,
Mein alterer Contract bas Borzugsrecht behalt,
So weich' ich nicht bem Ersten Besten,
Der gleichsam aus ben Wolfen fällt.
Und wenn ber Passagier ein beutscher Reichsfürst ware,
Mus meinem Jimmer muß er fort.
Berlier' Er weiter nun fein Wort,
Und weld' Er jenem herrn, was ich hiermit erflare.
Doch halt, ich gebe mit! Sein plumper Unverstand
Macht sonst das Uebel wohl noch schlimmer;
Bahrscheinlich aber ist der Frembe so galant,
Und zantt sich nicht mit einem Frauenzimmer."

"Aha! bas ist ber alte Sat, Auf den so gern die Damen pochen!
Doch diese Regel wird oft heilsamlich gebrochen: Sie säßen überall sonst längst auf unfrem Plat, Und zwängen und zum Striden und zum Kochen."— Indem Rarzis so lieblos bentt, Hoter er die Jankenden schon auf der Treppe wandeln, Und husch! liegt er im Sopha tief versentt, Als hätt' er nicht gehört, was sie so laut verhandeln.

Es ward gellopft, er rief: "herein!"
Da trat benn, nebft bem Birth, bie Donna in fein Stubchen. Sie ichien ibm febr bes Anfchne werth gu fein. "hm!" brummt' er in ben Bart: "Burwahr, ein feines Liebchen!"

Sie war tein Aindon mehr, bas furchtam erft begann, Auf Bergenstaperet ins Meer hinaus zu ftechen; Doch tonne' auch wohl tein Ehrenmann Bom Schiffden ihrer Reize fprechen, Dag es bei jener Kaperei Ju lange schon gebraucht und led gewesen sei. Rurz, unfre icone Magelone Bar zwei und zwanzig Sommer alt, Und gang, an Wesen und Gestalt,
Das Nachbild einer Amazone.

Ihr seuervoller Blid aus schwarzen Augen ftach Sehr mit bem Ach, und Wehgesichte Des Gastwirths ab, ber also sprach: "Da sehn Sie nun, mein Derr, die häftliche Geschichte! Bo soll die gute Dame hin? Es ist — so wahr ich ehrlich bin! — Rein andrer Rath: Sie muffen, ohne Saumen, Mit Sad und Pad dies Jimmer wieder raumen."

#### Margif.

3ch muß? Magt Er bies Bort? Dich wundert, lieber Mann, Das Sein Gebächniß 3hm so untreu werben tann.
Bar bie Bebingung nicht, ganz ungeftort zu bleiben?
3ch sprach: Ein Engel selbst barf hier mich nicht vertreiben.
Der Fall ist wirflich ba: ein Engel feht vor mir;
Doch besto lieber bleibt ein kluger Mann nun hier.

#### Der Birth (fortlaufenb).

D web, mir brennt ber Ropf! 3ch gieh' ihn aus ber Schlinge.

#### Die Dame.

Das ift ein feiner Decht! Da macht er tolle Sprunge Die Treppe nun binab, und lagt une bier allein,

### Marzif.

Go möcht' ich immer gern bei ichonen Damen fein.

#### Die Dame.

Mein herr, Sie wurden mich burd minbre Schmeichelfanben Und mehr Gefälligleit gang ungemein verbinben.

#### Rargis.

Bergeihen Sie! 3ch bin ein ftarter Egoift, Der niemals feinen Freund, fein theures 3ch, vergißt, Der bie Bequemlichteit als feine Göttin ehret, Und mit Bergnugen nur ben fühen Schlaf entbehret, Benn fich ein icones Lind zugleich im Bachen ubt, Und burch Gefprach und Scherz ben Stunben Flügel gibt.

#### Die Dame.

Go weiß ich mahrlich nicht! warum Gie bier noch jambern? Gie finben Damen mohl, bie gern felbanber plaubern.

#### Rarife.

Ein Abenteurer nur fucht über Meer und ganb Ein holbes Glud, bas er icon in ter Rabe fanb.

#### Die Dame.

Bas fpielen wir, mein berr, mit Worten und Gentengen? Ich bin jest nicht gelaunt, in biefem Fach ju glangen. Sie zaubern auch fürwahr! mich burch fein Schmeichelwort Und keine Biselei aus biefem Zimmer fort.
Doc Cie verlaffen es!

## Rargif. Unmoglich, meine Schone!

#### Die Dante.

herr, ich verbitte mir bies ewige Gebohne! Ich weich' und wante nicht. Mariis.

3d bleibe, wo ich bin.

Die Dame.

Mir - mir gebort bies Bett.

Rargif.

Und ich - ich follafe brin.

Die Dame.

Sa. manen Gie es nur!

Rargiff. Das werb' ich.

Die Dame (gur Thur binaus rufenb).

Deb. Ranette!

Romm und entfleibe mich !

Rargif (ebenfalle gur Thur hinaus). Deb, Jad, ich will gu Bette!

Die Rammerzof und ber Lafai Bettliefen athemfos herbei, Und unter ihren Danden flogen, Derad gerupft, herad gezogn, Dier eine Daube, bort ein Rieid. So war in wenig Augenbliden Mit Sunten Garberobeftuden Der Boben gleichsam überschneit.

Das Glodenfpiel ber herricaftlichen Bungen Bar auch inbeffen nicht verklungen, Und eben recht im Jug und Schwang, Beleidigungen auszuspenden,'
Als ihres Kammermäddens handen Die schöne Dame wild entsprang. Entschlossen und beherzt, den Rang Dem Rebenbuhler abzulausen. Barf sie mit einem raschen Stoß, 'Bas ihr im Weg stand, über'n hausen,' Und fturmte so aus's Gastbett los.

Allein sie war noch nicht am Ziele, Da merkte schon Narzis ben bosen Plan, Und blisschnell nahm er seine Bahn Auch über Rieiber, Tisch' und Stühle, Und fam mit ihr zugleich bort auf bem Kampsplas an. Da gab's ein Kampsen und ein Ringen; Es fiel ein Boltenbruch von Schimps und Spötterei'n, Und Beibe fürzten sich zulest mit gleichen Sprüngen In einem hut ins Bett hinein.

"D weh! Sie werben sich ermorben!" So riesen Jad und Rettchen aus, Und flüchteten in's Unterhaus! Doch war ber Kamps so ernsthaft nicht geworben. Man sab die Leutchen, die sich jest Kapbalgten wie ergrimmte Drachen, Nach sieben Stunden unverlett, Mit Taubengartlichkeit erwachen, Und eie noch ein Mond verging, Berbanden sie sogar sich durch den goldnen Ring, Im Epedett hinfort ben Betiftrieg zu besachen!

# Das große Loos.

"Frau," sagte Meister Till: "ich muß Julest noch aus ber Stadt; so schlimm stehn unfre Sachen. Doch rührten wir auch jemals Dand und Juß, Dem Glüd ein Pfortchen auszumachen? Ei, laß und nicht so schläftig sein! Laß und noch heut ein Lotterielood taufen! Durch bieses Thürchen schliecht gewiß das Glüd herein, Und bringt und Gold- und Silberhaufen." —

Frau Till, ein Weiblein guter Art, Gprach immer Ja zu allen Dingen. Das Loos kommt an, wird heilig ausbewahrt, Und unser Pärchen borgt und spart, Um nach und nach ben Einfah zu erschwingen. Doch das papierne Psörtchen stand ein halbes Jahr Fortunen offen, Und immer noch ließ sie, als war's ihr nicht bekannt, Bergebens ihren Einzug hoffen.

Dell frahte jest ber muntre hahn Den Ziehungstag bes großen Loofes an , Und Lill (prang jubelnd aus bem Bettt: "Deh, Weibchen, freue dich mit mirt! Das große Loos — was gilt die Wette? — Befommt tein Menschentind, als wir.

Ein golbner Traum bat mir's perfprocen. ' Und Traume balten ftete mir Bort. Bemub' bich nicht, für mid Raffee zu tochen: 30 will gleich fort, in's Lotteriebaus fort. Bum letten Dal vielleicht berfibren meine Sohlen Den barten Pflafterweg ; benn fteht bas Glud une bei, Alebann abe, Aufgangerei! 3ch laffe ftrade mir eine Ganfte bolen. Und made mich vor Stols fo fdwer wie Blei. Die Ganfte, Rinb, fei bir fo gut ale Brief und Siegel, Dag une bas große loos gebort. Erblidft bu fie, bann wirf por Freube, wie bethort, Rlugs Teller. Schuffeln. Topf' und Liegel. Ind Schrant und Tifd und Stuhl und Spiegel, Birf, wie man fagt, bas gange baus Bum genfter Schlag auf Schlag binaus! Bas follen wir ben alten Blunber ichonen ? Bir werben balb in golbnen Bimmern wohnen." -

Er rannte fort, und feine Gattin fprach; "Rarl, lauf' bem Bater ichnell an's Lotteriebaus nach, Und laure vor ber Thur, bis man vom Saal hernieber Rach einer Ganfte lauft und ruft; Dann aber fomm im Fluge wieber, Gleich einem Bogel in ber Luft!" —

Das Rnablein hatte ichier brei Stunden lange Beile, Und hörte noch von bem, was es begierig dort Erwartete, fein stummes Bort, Doch ploglich sprang in höchfter Eile Jemand die Trepp' herab, und oben rief's: "Fort, fort! Rur eine Sanfte gleich! Gefdwind, um Gottes Billen!" — Rarl fragte fonell: "Für wen, mein lieber Mann?"
Der Renner flog vorbei, und fuhr ihn unfanft an ;
"Für wen benn fonft, als Meifter Tillen?" —

Der Bube flob so schnell weg von ber Thur, Alls ritt ber flüchtige Courier Auf Doftor Fausts berühmtem Mantel. Die Mutter harrte sein mit fiammender Begier, Und schwärmte, da er fiammelnd ihr Bericht gab, wie verleht vom Giftstich der Tarantel. Sie sprang bacchantischwild, mit aufgelöstem haar, Und schlüberte durch's Fenfer, was im Jimmer Band-, niet- und nagelsest nicht war. Mit Brummen überstieg das Sänstenträgerpaar Die vor der Thur gehäusten Trümmer.

Man öffnet jest bge lieine haus, Und benkt, herr Till wird flink heraus, Gleich einem jungen Bödlein, fdringen: Doch welch ein Schred! — Er liegt barin Bewegungslos und ohne Sinn, Als folkte man für ihn die Todtenmesse singen. Man fprist ihm Wasser in's Gesicht, Man heult und schreit ihm in die Ohren: Bergebens! Er ermannt sich nicht, Und scheint für diese Welleren.

Allein nach furgem Beitverfauf Solug er, gewedt burch fteigenbes Getummel, Die Augen mablig wieber auf, Uab feine Gattin rief: "D taufend Dant bem himmel! Da, Mannchen, fuhr sie fort, ward bir vor Freude schroul? Ja, sa, das große Loos ist traun tein Pappenftiel! Doch hatt' ich bich darüber in ber Blüte Des Lebens eingebüßt (bavor mich Gott behüte)! So war' die Votterie bennoch ein bofes Spiel." —

"Das ift fie!" fprach er matt: "Ich fiel In Obnmacht über — unfre Riete." —

Das große Loos
Warf einem reichen Mann Fortuna in ben Schoos.
Man muntle, wie man will, von bieser Menschenklasse,
Daß sie sich mit Gesühl und Mitseid nicht befasse:
Mich freut's, daß ich von bem, ber jenes Loos gewann,
Ein andres Liebchen singen kann.
Er hörte kaum durch fliegende Gerüchte
Tills tragi-komische Geschichte,
Da rief er seusend aus: "Der arme, gute Mann!
Nein, ich will wahrlich nicht verschulben,
Daß er vor Gram vergeht! — Geschwind, geschwind, Johann,
Lauf bin und being' ihm — diesen Gulden!"

#### Der Abvofat und der Rothmantel.

Gin bebhund ber Gerechtigfeit, Ein baricher Abvolat, Bar langft berüchtigt weit und breit Durch manche Bubenthat.

Er hatte haus und herb, und ging Bon Seib' und Golb umgleißt: Ihm fehlte nur bas eble Ding, Das man Gewissen beißt.

Auch Mitleib war dem Schuft so fremb, Daß er ein Felsen blieb, Wenn er der Armuth leptes hemb Ihr glatt vom Leibe (chrieb. —

Einst fprach ein alter Mammonelnecht Bu biefem Ehrenmann: "Im nachften Stabichen wohnt ein Decht, Der nicht bezahlen tann.

Mein Summaben bei bem Kerl ift hin; Denn er hat nur ein Rest Boll Kinder und fonst nichts barin, Was sich versilbern läßt. Die Schlappe wurmt mich auch nicht febr; Denn .— unter und gefagt! — Ich hab' ihm wohl icon breifach mehr Procentchen abgeplagt.

Doch ichent' ich nicht bem Galgenftrid Mein icones Rapital. Er gahl' es blutig mir gurud' Durch Thranen, Angft und Qual!

Er werbe zum Arreft, fobalb Es möglich ift, gebracht, Und hierzu hab' ich Bollgewalt, herr Mav, Euch zugebacht.

Geht hin, verriegelt berg und Ohr, last ichluchen Weib und Rind! Doch warum ichreib' ich Regeln vor, Die Euch natürlich find?

In feib tein junger Flaumenbart, Der lieber selbst misstennt. Dier ist ber Wechfelbrief. Berfahrt So ftreng, als Ihr nur tonnt!" —

"D, sprach ber Anwalt, sorget nicht Ich sang' Euch biesen hund. Ihm gahnt noch heut vor Sternenlicht Des Schulbthurms grauser Schland!"

Er knöpfte fich hierauf mit haft In feinen Reiferod, Und foleppte feines Bauches Laft Din über Stein und Stod. Im nächften Balb, ben er burchftrich, Bot fich ein frember Mann, Der einem reichen Rauge glich, Ihm jum Gefährten an.

Ein rether Mantel floß um ihn Bom Ropf bis auf ben Fuß, Und feinen Treffenhut ju zieh'n, Bergaß er gang beim Gruß.

Der Rechtsmann bachte: Sicherlich Ift bas ein reicher herr; Denn er ift grob. — Auf, zeige bich Ihm befto boflicher!

Ihm fei, wirb er nur bein Alient, Mein Bauernftols erlaubt! — So bachte Mav, und riß behenb Sein Dedelchen vom haupt.

"Ihr Diener!" brummte barenhaft Der rothe Mantel jeht, "Sie rennen ja aus Leibestraft, Als wurden Sie gehest!" —

"Ich muß wohl, Ihro Gnaben!" (prach Gebudt ber Acteumann: "Denn einem Bogel ftell' ich nach, Der leicht entfliegen kann." —

"Ah! rief ber Treffenhut: Sie gehn Gewiß auf Menschenfang!
D Freund, so was mit anzusehn,
3ft gang mein herzenshang!

Gewähren Scheiterhaufen, Rab Und Galgen gleich mehr Luft, So ift mir heut boch in ber That Kein folches Fest bewußt.

Darum begleit' ich Sie, Patron! Es ist wohl unverwehrt? Ich bin ein Mann, ber lange schon Sie heimlich kennt und ehrt.

Ich horchte ber, ich horchte bin, Bas man von Ihnen fprach, Fant alles gang nach meinem Sinn, Und ichtich jest Ihnen nach.

Aus voller Bruft gefteh' ich gern Und ohne Schmeichelwind, Daß Sie ein Spiegel und ein Stern Der Abvokaten finb.

Sie hanbeln ganz nach meinem Ropf: Bas Recht ift, muß geschehn, Und follte, wie ein alter Topf, Die Welt in Trümmer gebn.

Das bumme Bortchen Billigfeit Berfolgt mein höchfter Fluch. Auch Sie burchftrichen es gescheibt In Ihrem Wörterbuch.

Run, Lieber, wanbeln Sie so fort Auf dieser schönen Bahn! Ich bleib' auch Ihnen, auf mein Wort! In Gnaben zugethan."— Der Anwalt bog fich ohne Raft, Bie Schiffrohr vor bem Sturm: "Eur' Excelleng ertöbten faft Durch Gulb mich armen Burm.

Benn es zu Dero Spaß gereicht, Bei meiner Jagb zu fein, Go thu' ich Thaten, bie vielleicht Eur' Excellenz erfreun." —

Run zog bas ehrliche Gespann hin nach bes Schuldnere Ort. Doch wollt' es bei bem rothen Mann Richt mit bem Gehn recht fort.

Er humpelte nach Elfternart, Blieb unterweilen ftebn Und trachte: "Freund, bei meinem Bart, Bir muffen fachter gebn!" —

"Recht gern!" verseste Räv: "Ja, ja, Benn's Ihnen so behagt. Sind Eure Excellenz etwa Wit Podagra geplagt?"—

"Rein!" fprach ber humpler: "Ich erfuhr Roch nichts von biefer Qual! Allein ich habe von Ratur Ein häfliches Pebal." —

Er folug ben Mantel jest hinum, Das man fein Zuswert fab, Und ach! bie Excellenz ftand trumm Auf Pferbehufen ba. "Mu' gute Geister loben Gott!" Schrie mit verzerrtem Blid Der Rabulift, an Muth bankrott, Und fcauberte gurud.

hut und Perrut' entsturzten ihm; Er fprach Gebetlein ber, Und freuzte vor bem Ungethum Sich in die Lang' und Duer.

Spottgrinfend rief ber bofe Geift ; "Bas fehlt bir, lieber Sohn? Ich bin ja, wie du lange weißt, Dein treuer Schuppatron!

Pfui, icame bich und fei tein Dune, Den Bollenfurcht befiegt! Wir muffen eilen, bamit une Dein Bogel nicht entfliegt." —

Papaden Pferbefüßler gog Dierauf fein Sohnlein fort, Das trumm fich wie ein Spreutel bog, Und Zeter forte und Morb.

So bauerte bie Schlepperei Bohl hunbert Schritte lang. Dann fagte Mav: "Last mich nur frei! Ich gebe fonber Iwang." —

Er fcnedte nun bem Teufel nach, Der, fehr gefprachig, balb Bon harten Zwingherrn löblich fprach, Balb Recht und Kreibeit fchalt. Indes fann Mav: Wie machst du bich Am besten que bem Staub?

D, zeigte nur statt beiner sich Sogleich ein andrer Raub!

Inbem er noch bies Angfigewicht Auf feiner Seele trug, Biel ihm ein Pflüger in's Geficht, Der hart fein Röflein folug.

"Dalloh!" rief er bei jebem Streich: "Bieh an, bu träges Thier, Sonft hole boch ber Teufel gleich Dich aus ben Strängen bier!"

"horcht!" fagte Mabins erfreut Bu feinem herrn Rompan: "Dort wird ein Braten Euch geweiht; Beht bin und beißet an!"

"Rein!" fprach ber Satan: "Dies Gericht Bu fcmaufen, trag' ich Scheu; Denn jener Bauer ruft mich nicht Im vollen Ernft herbei.

Trop Peitidentnall und Wortgeraufch, hat er bie Gurre lieb. Auch fuhl' ich jest zu Pferbeffeifch Richt ben geringften Trieb." —

"Gewiffenhafter Teufel bu!" Sprach Mavius für fich: "Berriffe boch bafür im Ru Ein ftartrer Teufel bich!" So ftritt und zantte her und hin Das allerliebste Paar, Bis es in's Stabtden lam, worin Des Schulbners Bohnung war.

Unfern vom Thore fas ein' Beib, Das wiegt' auf feinem Anie Ein Anabden, bas gum Zeitvertreib Aus vollem Dalfe fdrie.

Als die Gebuld der Mutter wich, Schnob fie es heftig an: "Sei ftill, du Balg! Sonft fresse bich Der fowarze Mummelmann!"

"Dorcht, horcht!" rief fonell ber Rabulift; "Das Beiblein fprach von Euch. Greift ju! Ein Rinberfeelden ift Ein Biffen gart und weich." —

"Rein!" (prach ber Geift: "Auch bies Gericht Bu holen, trag' ich Schen; Denn traun! bie Mutter ruft mich nicht Im vollen Ernst herbei.

Sie hat, trot ihrem Borngefreisch, Den kleinen Schreihals lieb. Auch fuhl ich jeht ju Rinberfleisch Richt ben geringften Trieb." —

herr Rav verfeste turg und rund : "Run, wie es Euch gefallt! Bir find am Biel; bort wohnt ber bund, Der feine Zahlung halt." — Best zeigt' er auf ein Meines haus, Und Nopft' an beffen Shur. Ein bleicher Mann trat ichen heraus; "3br herrn, was bringt ibr mir?" —

"Euch bringen?" fragte Rav mit Spott Und einem Blid voll Gift: "Rennt Ihr, leibhafter herr Banfrott, Dier biefe Unterschrift?" —

"Es ift mein Nam' und meine hand!" Sprach ber erichrodne Mann: "Beh mir, bag ich, wie Gott befannt, heut nicht bezahlen fann!

habt nur vier Wochen noch Gebulb! Wie furz ift biese Zeit! Dann tilg' ich meine gange Schulb Bis auf ben letten Deut." —

"Berliert um Frift bei mir tein Bort!" Entschieb ber Abvolat! "Erlegt Ihr nicht bas Gelb fofort, Dann weiß ich anbern Rath.

3d ichid' in tiefem Augenblid Rach einem haltefest: Der padt Euch, Bettler, beim Genid, Und ichleppt Euch jum Arreft."

"D, habt Erbarmen!" feufzte ichwer Der arme Mann heraus: "Rug ich jum Schulbthurm, wer, ach! wer Berforgt alebann mein hans? Ich fcaffe jest, durch Aleis und Mus, Für meine Leutchen Brob: Doch fic' ich feft, fo töbtet fie Bald Gram und hungerenoch."

Jeht fturzten, ale er noch fo fprach, Seche Kinder frant und bleich Mit ihrer Mutter in's Gemach, Und weinten all' zugleich.

Sie warfen fich im tiefften Schmerz Bu Mavens Füßen bin. Sie ftohnten: "habt ein Menfchenherz Und teinen Tigerfinn!"

Der Unmensch aber brandte wild; "hinweg, ihr Lumpenpad! Richt einen rothen heller gilt All' euer Schnid und Schnad." —

Um Beisall buhlend, schielt' er jest Rach seinem herrn Kompan. Baß schien auch Luciser ergöst, Und lachte mild ibn an.

Doch aus bem Schuldner ichrie nunmehr Berzweiflung : "Fort in's Loch! 3hr Jungenbreicher, seib ein Bar! Der Teufel hol' Euch boch!" —

"Da!" iprach ber Satan : "Dies Gericht Empfang' ich ohne Scheu. Jest rief man mich, bu Bofewicht, Im vollen Ernft herbei. Dies war tein leeres Jorngeraufd. Man haßt bic, alter Dieb!
Auch fubl' ich jest zu Schurfenfleifc Den allerftariften Trieb."

Drauf ftredt er feine Klau'n geschwind Rach Mavens Leichnam aus, Und sauste wie ein Birbelwind Dit ihm gum Dach hinaus.



#### Das Beingericht.

Es lebte vor Zeiten ein luftiger Ronig, Der nimmer fich qualte mit Sorgen um's Land, Und taglich fo becherte, bag er oft wenig Sein eigenes Selbst zu beberrichen verstand.

Einft tafelt' er töftlich mit feinen Magnaten, Erieb mancherlei Aurzweil und gnäbigen Spaß, Und nedte fich viel mit bem biden Pralaten Splvester, ber schmungelnd zur Linten ihm faß.

"herr Abt, Ihr entfeeltet mand' ehrliches Tonnchen, Und pranget jeht felber in Tonnengestalt; Run fagt boch, Ihr weises, erfahrenes Männchen, Welch' Weinchen Each immer für's lieblichte galt?" —

"Schwer, Allerburchlauchtigster, bunft mich bie Frage, Und ichlimm wird mein turges Gebachtnis bestehn. Es muffen, bevor ich ein Endurtheil wage, Die Weinchen jest nochmals die Musterung gehn." —

"Ei, wifit 3fr nicht funftlich burch Blumen gu fprecen ! 3fr ichleichet gum Ziele fein liftig und trumm, Und bangt Eurer langen Begierbe gum Zechen Den Mantel bes turgen Gebachtniffes um. Bofian, diefer Pfaffentniff foll Euch gelingen ! Mein Oberhofmundichent mag beshalb geschwind So viel Rationen jur Rufterung bringen, Als ihm in bem Reller jest unterthan finb.

Lagt heut uns ein formliches Weingericht halten! Wir nehmen felbander ben Richterplay ein; Und bag boch die herrn auch ein Nemtiden verwalten, So mogen fie unfere Beifiber fein.

Den Wein, ber vor andern uns lieblich wird munben, Erflar' ich jum König bann durch ein Ebilt; Doch haben wir Schofel barunter befunden, Der werde mit Acht und mit Banne bestrick!" —

"herr König, 3hr rebet ja trop Salomonen!" — Rief froblichen Ruthes ber geiftliche Mann, Und icon trat mit Beinen von zehn Rationen Der Oberhofmundichent gehorsamst heran.

Mis Richter und Schöppen bas Bert nun begannen, Da nippten fie — ihnen jur Ehre fei's tunb! — Richt fafelnb und obenhin blos von ben Kannen; Sie tranken gewiffenbaft tief auf ben Grunb.

So flug und bebächig erforichten und probten Sie jegliches Weinchen zwar einige Mal; Doch, was fie auch matelten, was fie auch lobten, Ram's bennoch zu teiner einftimmigen Bahl.

. Bor ihren hochglubenben Norbideingesichtern Rundtangten inbeffen icon Fenfter und Banb, Und Becher und humpen entfturzten ben Richtern Mit bei Bridern Danb.

Langbein's fammtl. Gebichte. L.

Auch hatten bie herren Gerichtsaffefforen (Sonft heiben beim Becher, wie Eisen und Stahl) Ihr Gleichgewicht jest auf ben Stuhlen verloren, Und fanden's erft wieder platt unten im Saal.

Der Mann mit ber Kron' und ber Mann mit ber Glate Erhielten fich langer bei Ehren und Kraft; Doch wurben fie endlich auch finulos vom Plage Durch nüchterne Diener ju Bette geichafft.

Und fo ward benn nun fein Edift unterschrieben, Das einen Monarchen ber Weine bestellt. Drum trone fich jeder nach eignem Belieben Den Bein, ber ihm felber am beiten gefallt!

#### Der Brillenhändler.

Feine Brillen trag' ich jum Bertauf, Bon ber Klugheit Meisterhand geschliffen. Kommt, ihr Leutchen, tommt in raschem Lauf! Meine Baare hat sich bald vergriffen.

Eile, schönes Rinb, wann fuß und gatt Schmeichelnbe Berführer mit bir tofen! Durch ein Augenglas von meiner Art Siehft bu Schlangen gungeln unter Rofen.

Junger Mann, nimm mir ein Dubend ab, Eh' bu Anstalt machft, bich zu beweiben! Ach, bu möchtest sonst bis in bein Grab Einem bosen Engel bich verschreiben!

Rauft, was noch von Brillen übrig ift, Splitterrichter, bie ihr immer hechelt! Klar bemertt ihr bann, was ihr nicht wißt; Daß man euern Duntel falt belächelt.

#### Der Uhu und fein Beib.

Ein armer, alter Uhu faß In einer Fürftenburg, bem hofgefind jum Spaß, Berhaftet zwifchen Eifenftangen. Ach, noch nicht voll war feiner Leiben Daß! Balb fah er boppelt fich gefangen.

In diesen neuen Stlavenstand (
Lodt' ihn ein Papageienweibchen,
Das in ber Burg sich wohl befand.
Des Murrfopse herz ergriff ein Liebesbrand;
Er ward empfindsam, wie ein Täubchen,
Und sidhnte, martervoll für jedes Rachbars Dhr,
Zu feiner Königin empor.

Sie blidte lange zwar aus ihrer goldnen Mohnung Auf ihn hinab mit kaltem Stols,
Doch seiner Zartlichkeit ward endlich die Belohnung,
Daß nach und nach das Eis von Pavchens herzen schmolz.
Die Schöne stahl bei Mondenschimmer
Aus ihrem unbewochten Zimmer
Sich zu bem treuen Seladon.
Soft Schnabel hatte kaum sein Kerkerhaus entriegelt,
Da war der Bund mit einem Luß bestegelt,
Und unser Pärchen rasch entsiehn.

Bum nachften Balbe ging bie Reife. Dier warb — benn Liebenbe bedurfen wenig Raum — Ihr Brautgemach ein hohler Baum, Und Ruffe waren ihre Speife. Gin neibenswerthes Göttermahl!
Doch murrte brob ber lerre Magen, Und nothigte burch hungerqual
Das Meiblein balb, mit Schuchernheit zu fragen:
"Mas gibt's zu effen, lieber Mann?" —

herr Uhn ftunte, sann und sann Und ftotterte: "Mein Kind, ich muß dir sagen, Ich dachte jest noch nicht daran; Doch eil' ich ftrade, bir etwas auszutragen. Dir soll ein lederes Gericht Bon jungen Ratten wohl behagen."

Sie rief erftaunt : "Das ift bein Ernft boch nicht? bu, hu! mir graut vor folder Speife."

Er fragte fanft und icheu: "Mein holbes Lebenslicht, Billft bu vielleicht ein Schuffeichen voll Raufe?"

"Schweig' von bem Unrath, ber mich ichreck!" Juhr fle empor: "Schaff, ärmlicher, Gefelle, Schaff Manbeftorten und Ronfett, Sonft plag' ich bich, ale warft bu in ber holle! Man nehme feine Frau, wenn man Sie nicht bequem ernahren fann!"

## Das Roth: und Hulfsbuchlein.

Ein Anecht ber Eifersucht, ber immer Aur halb, mit Einem Auge, schlief, Berbarg sein junges Weib im fernften hinterzimmer, Bohin sich nie ein Sonnenschimmer Und nie ein froher Lag verlief. Die Arme saß jum Rab'n und Striden An ihren Arbeitstisch gebannt, Und warb schon ausgeschmählt, wenn sie sich unterftanb, hinunter in ben hof zu bliden, Weil bort ein Mannsgeschöpf — ber haushahn, sich befanb.

Um gegen Untreu' fich noch machtiger ju ruften, Erforschie weit und breit der Unhold jedes Blatt, Das man von schoner Beiber Listen Seit Anbeginn der Belt geschrieben hat. Es tamen Bücher an zu Wagen und zu Schiffe; Sie sprengten endlich salt fein Daus. Er las ben ganzen Schwall, und zog die feinsten Pfiffe Mit eierner Groud beraus.

So fertigte ber einstudirte Renner, Bei Tag und Racht, in turger Frift, Ein Roth- und hulfebuchlein für eifersucht'ge Manner, Das aber nicht gebruckt erschienen ift. Er fchrieb es blos für fich jur Lehr' und Warnung nieber, Berfaumte teinen Tag, baraus fich zu erbau'n, Und wähnte ftolg, er habe nun ber hober, Mit Ramen Weiberlift, ben lehten Ropf gerhau'n.

Sept fuhlte fich fein berg gelinder von ben Schrauben Der Angft gepreßt, und er begann, Der fconen Stlavin bann und wann Gin wenig Luftgenuß in Gnaden ju erlauben. Doch übercall und für und für geucht' auch ein altes Weib, ein wahrer Schlenbrache Mit hundert Augen, hinter ihr.

Als fie einsmals mit tiefer Reufchbeitemache Bei ihrem herrn Gewiffenerath In feiner fernen Deftavelle Gemefen mar. und wieber von ber Somelle Des Tempels auf bie Gaffe trat, Da fturate - welche Rrevelthat! -Gin Bafferftrom aus einem Renfter nieber, Und überfcwemmte fie bis auf ben Sammt ber haut. Sie fprang jurud, fie freifchte laut, Und Schred und Groft burchbebten ibre Glieber. Inbem fie noch fo gitternb ftanb, Bar eine freundliche Matrone Dit raiden Schritten bei ber Sanb, Die gang untröftlich ichien, bag fie bas baus bewohne, Mus bem , burd blinbe Rafclei, Der Bollenbrud gefallen fei. Sie bat mit vielem Bortverfdwenben . In ibrer Bobnung fich ber ichabenfroben Schau

Des Bolles zu entziehn, und fonell bie Rammerfrau Rach trodnen Rleibern fort zu fenben.

Die Alte zog ein Furiengesicht, Und liff und ftritt und wollte nicht Bom anvertrauten Posten weichen; Doch endlich mutte sie, besiegt durch bas Gewicht Des Drangs ber Roth, die Segel ftreichen. Sie septe sich nach hand in Trab, Und stattet Bericht bort ab.

"D weh mir!" rief ber hochgelahrte Schreiber Des Roth- und Sulfebuchleins: "D weh mir armen Mann! Berborgner Schlangenfinn ber Weiber, Wo ift ber Salomo, ber bich entrathfein tann? 3ch glaubt' in's Weer von ihren Ranten Der Borficht Blei bis auf ben Grund zu fenten, Was aber nüpt mein saures Wertchen bort? Bon biefer Wasserlich fteht brin tein ftummes Wort."

Ad, wie gerecht entflammte fich fein Eifer! Der Alten los zu fein, war ber Berfchwornen Plan. Das Mutterchen, bas wir so bienstbefiiffen fabn, Ber eine Aupplerin; — ber Taufer Des lofen Beibleins ein Galan. — b Manner, fpiegelt euch an biefem Abenteuer! Berft eure Roth- und Pulfsbuchlein ins Reuer!

Besellige Lieder.

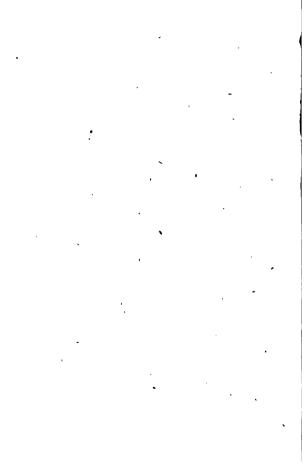

#### Lieb vom Wein.

Del. Befrangt mit Laub ben lieben vollen Beder 2C.

Geboren warb jum König ber Getrante Der Sohn ber Rebenftur. Die andern all', fo ftolg auch manches bente, Sind Unterthanen nur.

Das Waffer ift in biefes Furften Staaten . Ein armer Bauersmann. Man blidt's wie ben, erzieht es gleich bie Saaten, Blos mit Berachtung an.

Das plumpe Bier begt, vornehm fich gu bunten, 3war einen großen hang: Auein es hat mit benen, bie es trinten, Mit Burgern, nur ben Rang.

Der Thee gebort gur Rlaffe ber Gelehrten. Der Schmachling, matt und bleich, Sieht manchem, knapp mit Zeisigstoft genahrten Poetden völlig gleich.

Der herr Reffee prangt in bes Priefters Rleibe, Und Damen find ihm treu : Drum bleib' er jeht, aus Achtung gegen Beibe, Bon allem Tabel frei! Er firebet nicht, ben Bein vom Thron ju brangen, So wie ber Britte, Punich. — hebt gleich ber Lorb bas herz auch ju Gefangen, Glad ihm boch nicht fein Bunich!

Ber Mitteib fuhlt fur Abams fcwarze Sohne, Gei nicht bem Frembling holb; Denn ihn verfüßt bas Rohr, worauf bie Thrane Des Regerstlaven rollt.

Mit ihm verwandt sind auch die suffen Schächer, Bischof und Cardinal, Und all' ber Schwarm, ber manchen guten Zecher Dem eblen Beine ftahl.

Baftarbe finb's, erzeugt von Subelföchen Auf bunfler Rüchenflur. Den Wein erzog die Sonn', und er fann fprechen : Ich bin bein Sohn, Ratur!

Sie hat gefront ihr Liehlingstind gum Fürften Mit eigner, hoher hanb, Und es gum Troft, waun brave Leute burften, In unfre Welt gesandt.

So freut euch benn bes wadern, lieben Rnaben, Der uns fo Gutes thut!
Dantt berglich ihm bie toniglichen Gaben; Gefunbheit, Rraft und Duth!

## Die Wege ber Freude.

3m Zon: Genießt ben Reig bes Lebens u.

Auf Felsenböhen pranget Der Freude Zauberschloß, Und heiß dahin verlanget Schier jeber Weltgenoß. Weld lustiges Gedrange Durch hundert Schlangengänge, In welchen eine Menge Bon Vilgern sich veriret!

Anch wir find auf ber Reise Rach biesem Feenpalaft, Den selbst ber größte Beise Mit Luft ins Auge fast. Last, um une nicht zu qualen, Bann wir bas Biel verfehlen, Die rechten Pfab' une wählen, Die Pfabe: Lieb' und Bein.

Der erfte biefer Bege Gehört ber Jugenb an. Durch blumige Gehege Läuft feine glatte Babn. Shon last fich's unter Rofen Mit fanften ober lofen, Reizvollen Madden tofen, Benn man noch Jüngling ift.

Doch, Freunde, flieht und meibet Den angenehmen Pfab,
Sobald die Jugend scheibet
Und fich das Alter naht.
Sonft seht ihr alle heden
Boll wilder Mädhen fteden,
Die faut ben Kahlfopf neden,
Der an ber Krude buhlt.

Alebann behagt une beffer Der zweite Beg, wo man 3m Schatten bober Fäffer Auch luftig wanbeln fann. Dier pflegt mit Enabenbliden berr Bachus und zu niden, Und spottet nicht ber Rruden, Beil er sie felbst oft braucht,

Ein volles Glas zu halten, Im freunbichaftlichen Chor, Gelingt auch einem Alten, Der Amore Dulb verlor. An froher Tafelrunbe Berflieft nun manche Stunde So füß, wie einst im Bunde Der Lieb' und Järtlichteit, Geht, welchen Weg ihr wollet, Aur nicht mit Saus und Braus! Mer wie ein Wildfang tollet, Salt auf der Bahn nicht aus. Die allzu raschen Läufer Berollzt mit Daft und Eifer Der alle Sensenschleifer Und mähet sie wie Gras.

## Tifchlied nach bem Bogelfchießen.

Triumph! Die helben nach ber Schlacht, ...
Soll uns ber Becher laben,
Da wir ben Beind, aus holz gemacht,
Run überwunden haben!
Mit Aron' und Scepter faß er fühn
Muf hoher Stangenspipe;
Doch unfer Pfeile flürzten ihn
Bom töniglichen Sibe.

So gest es Allen in ber Welt, Die sich ju ftols erheben:
Des Reibes Schübengilde stellt Rach ihres Glüdes Leben.
Es schwinge bann sich noch so hoch, Und flattre noch so munter,
Die Gilbe zielt und schießet boch Es aus ber Luft berunter.

Dies lehret uns, wie Mug es fei, Im ftillen Thal zu bleiben, Und ohne Stolz und Prahlerei Sein Wefen da zu treiben, Ein folichter Sinn und schlichtes Meib . Sind überall willfommen, Und werben nicht von haß und Reib So fcarf aufs Korn genommen,

Rur bann budt man umfonk fich klein, Wann Pfeil und Bogen ichnellet, Bomit ber ftrenge Ritter Dein Und nach bem Leben ftellet.
Run Ihro Gnaden fchnelle ju ! Wir fallen, wann wir muffen.
Indeffen wolken wir in Ruh
Roch trinken, scherzen, kiffen.

#### Bacchus und Amor.

Bwei herren machten einen Bund 3um heil und Gtild ber Welt. Drob preise sie bas Erbenrund, Bis es in Trümmer fällt! herr Bachus und herr Umor seib Und Beibe hoch gebenebeit; Ihr machtet blesen schon Bund 3um heil und Gtüd ber Welt.

Getrennt seib ihr zwar auch uns hold, Doch holder im Berein, Dem Krinfer, der im Bintel schwolt, Dem schwedt sein Wein — wie Wein; Dem Trant der Götter aber gleicht Das Glas, das ihm sein Mädchen reicht. Ei ja, ihr seid getrennt uns hold, Doch holder im Berein.

So forbert oft auch Amors Glud Der Flasche Feuergeift. Er macht qu einem Bageftud Den bloben Schafer breift.

Ihm banten Taufenb ben Genuß Bon ihres Liebchens erftem Auf.. D, machtig förbert Amors Gild Der Flafche Beuergeift!

Bohl und! Der herren huldverein Befeelt auch unfer Mahl.
Sie laffen zivischen Lieb' und Bein höchft gnabig uns bie Bahl:
Doch nimmer wählt ein Kuger Mann,
Benn er sie beibe haben lann.
Bohl und! Der herren huldverein Befeelt auch unfer Rabs,

Sabt Dant, habt Dant, ihr guten herrn, für biefes frohe Best! Ben ibr beglüdt, der bulbet gern, Bas sonst fein berz auch prest.
Der Sorgen Ebb' und flut vergist.
Ber wohlgemuthet trintt und täst.
Drum iconen Dant, ihr guten herrn, für biefes frohe Best!

# Gefelligfeit.

Rach ber Beife : Genießt ben Reig bes Lebens ac.

Wer sich, gleich finstern Eulen, In Einsamfeit verbannt, Den überströmt mit Pfeilen Des Unmuchs Beisenhand. Ihm spinnt am Lebensrädigen Lein rosenstatues fächen Das holbe himmelsmädigen, Gefelligteit genannt.

Flieht, eh' ein Wurf vom Köcher Des Riefen euch ereilt, Flieft her jum trauten Becher, Den Freunbschaft mit euch theilt!
Die Spinnerin foll leben!
Der Monnegeist ber Reben
Und Liebesgötter schweben
Da gern, wo sie verweist.

Bon Thoren, bie in Wüften, Bo fill bem Pilger graut, Als heilige fich brüften, Wir jest zwar nichts mehr laut; Doch sieht man noch bei Kiften, Defüllt burch Erug und Liften, Den Seighals einfam niften, Der schier fich selbst nicht traut.

Auch Mancher begt ben Duntet, Das Frau Philosophei In seinem Bucherwintel Allein zu hause fei. Stolz spatte erwech bie Scheiben, Was abtre Menschen treiben, Und fet fich hin zu ichreiben: Ihn fest fich hin zu ichreiben:

Laft ben Pebanten brummen! Er fei von und verlacht, So wie ber Filg, ber Summen Mit Drachenblid bewach! Cinmuthiglich erflären Bir alle finftre Baren, Die Welthaß ju fich nahren, hiermit in Bann und Acht.

Rein Solder überschreite Das heilige Gebiet, Bo man nur Bieberleute Gefellig wanbern fieht; Bo, schen von unfrem Sange Und unfrem Becherflange, Die buntgefiedte Schlange, Die Deuchelei, entflieht.

Ein Rerfer ift bie Erbe gar ben, ber nie fich freut. Jum Parabiese werbe Sie uns burch Freschlichteit! Wir wollen Rafden leeren, Und einen Rus in Ehren Dabei und nicht berwehren, Bis halt ber Tob gebeut.

# Zischlied bei einem Tangfeste.

3m Lon bes Liebes in Mojarts Zauberflote: Ein Mabden ober Beibchen 2c.

Mach rafchem Tanzgetümmel, Mit Kopf und herz voll Glut, Sist man im lössen himmel Des Weingotte trefflich gut. Da ziemt' es, mit durftigen Lippen Ein bieden sich sellig zu nippen; Doch Taumelgeift, lärme nicht hier! In Bette, zu Bette mit bir!

Los von bes 3manges Seffel,

Flog Freude burch bie Reib'n, Und nahm dann einen Seffel An unfrer Tafel ein. O haltet die huldin in Ehren, Und laft fie vom Mismuth nicht Kouen! Du Jiegrimm, fomsolle nicht hier!

Auch Amor folich die Gaffen Des Langes ein und aus, Und hat uns nicht verlaffen Bei biefem Labelchmans,

Bu Bette, ju Bette mit bir!

36r Manner und Mabden und Frauen, Bergonnt ibm, ins berg fich ju bauen! Unb, Gifersucht, laure nicht hier! 3u Beite, gu Beite mit bir!

Bot, s wir scheiben muffen Bom Tanz und Minnespiel, Nach Flaschen und nach Ruffen Die Spanne bis ans Jiel! Wie bald kann Freund ein sich erfrechen, Ju Einem und Andern zu Sprechen.: Ju Beite, zu Beite mit bir!

## Für Tanzlustige.

Rad Mogarte Tangmufit in ber Dper: Don Juan.

Was, ihr Leutchen, geht über bas Tangen ? Bie verfliegen bie Grillen, bei fa ! Manner, die fich mit Buchern umfchangen, Fangen forgfam fie wieder. Era la 2c.

Diese herren mit fteifen Geberben Biffen alles, was jemals geschab; Rur verstehn sie nicht luftig zu werben, Und so sind wir gefehrter. Tra la ze.

Froh ju fein, hat Natur uns geboten. Kinder, folget ber guten Mama, Und verfaumt nicht bei Werfen ber Tobien Die Genuffe bes Lebens! Ara la rc.

Dufter frocen bie Tage wie Schneden, Ale herr Abam noch einsam fich sah. Unter Evidens Liebtofen und Reden Buche ber Zeit erft ihr Flügel. Tra la re,

Menfchen ziemet gesellige Liebe, Aur ber Kaub ift jum Dudmausem ba. Finftre Launen entwenden wie Diebe Und bas Gold bes Bergnugens. Tra la :c. Wenn Pebanten bie Freude verschimpfen, Birt es an wie bes Efleins Jah! Trog ber Froiche Gequat in ben Sumpfen, Brechet Blumen am Ufer! Tra la x.

Gilt uns, schwebenb im Bonnegerummel, Bie ein Eibfcwur ein Biebermanns-Ja, Sind im Langsaal wir lieber bem himmel, Als ein Schelm in ber Kirche. Tra la 2c.

Frohfinn bringt icon und ehrliche Lächler hier ben Freuben Elystums nab, Und wir tangen hinein mit bem Anöchler Einft voll Jubel ben Rehraus. Tra fa zc.

## Lieb für Zufriebene.

Das Wort: Wir find jufrieben! Macht unfre Weisheit aus. Wir feufen boch bienieben. Bom Glud nicht biel berand. Es führt nur fcmere Lauren, Boll Gold- und Gilberbarren, Dem Dummtopf ober Rarren, Indem er schläft, ins haus.

Laft biefe Wagen rollen, Und treibt barüber Scherg! Mar fieht fie oft verzollen, Mit namenlofem Schmerg. Schön ift es, folde Frachten Mit hodfinn zu verachten. Für alles Gold ber Schachten Kauft man fein frobes bert.

Bu schwacher Seelen Schreden Stürzt manches Luftschloß bin ; Doch solche Trümmer beden Rie unsern heitern Sinn. Frei von bes Aleinmuths Zügel, Schwingt er mit leichtem Flügel Sich auf die Blumenhügel Der Lieb' und Freunbschaft bin.

Dort last uns hütten bauen, gern bon ber Wünsche Sand! Greunbicheftliches Bertrauen 3ft eine Felfenwand; Und holdes herzgelofe Racht unterm Dach vom Moofe Jum Gbelftein die Rose Aus treuer Liebe hand.

Drum, Glud, find wir geichteben! Gib, wo bu willft, Befuch!
Das Wort: Wir find zufrieden!
Bleibt unfer Gittenfpruch,
Rur flein fei unfre Dabe;
Doch folg' und einst gum Grabe
Der Liebe Thranengabe
Und feines Menfchen Kinch!

# Muf jur Frende.

3m Con bes befannten Liebes von Claubius; Auf- und trintt! Bruber trintt!

Freuet euch!
Freuet euch!
Diefes weife Sprüchlein
It bem Gobe gleich,
Weber Buch noch Büchlein
Lehrt ein beffere euch.
Kreuet euch!

Freuet euch! Freube wanbelt wie ein Engel Durch ben weiten Erbenfprengel.

Acht und Bann
Jebem Mann,
Deffen herz die Holbe
Rimmer lieb gewann!
Sei der höll' im Solbe,
Spinnt er Unheil an.
Acht und Bann
Diesem Mann!

Eistalt ift bes Schmollers Seele. Fliebet biefes Baren Boble! Ehrt auch nicht Einen Wicht, Der Dutaten fammelt Immer Schicht auf Schicht. Was bie Armuth ftammelt, Rührt ben hamfter nicht.

Solechter Bicht!

Unwerth ift bes Blide ber Sonne, Ber nicht fühlt bes Bobithuns Bonne.

In die Welt, Buderheld! Das Gefild ber Musen Bird nicht wohl bestellt, Ift bes Gartners Busen Selbst ein tobtes Felb.

In bie Welt, Bucherbeib!

Berbe jest von uns gemeiftert! Liebe, Liebe nur begeiftert.

Grämler, feib Doch gescheit!
Bie ber Eul' im Baume Schwindet euch die Zeit.
Bacht aus bufterm Traume Auf jur Frohlicheit!
Grämler, feib

So gescheibt! Dier von unfrem froben Rreise Lernt bie beste Lebensweise! Und erfreu'n Lebein.
Durftige zu laben,
Schenken gern wir ein;
Doch die Kiffe haben Lieber wir allein,
Und erfreu'n
Lieb und Noten.
Seit der Wie fleht, bis heute,
Lebeit wir allein,

> Run so trinkt: Ruft und trinkt! Deise! Luftig, Linder, Bann die Freude winkt! Spott bem armen Sünder, Der sich weiser bunt! Ruft und trinkt!

Ruft und trinkt!
"Brav und froh!" — Dies nehmt vom Schmanfe Rein, als Dentspruch, mit nach hause!

#### Der Zauberbann.

Rach ber Beife : Der Leng belebet bie Ratur x.

Sar lieblich tont in filler Racht Ein leichtes, muntres Lieb, Indes ein Geisterscher wacht Und Sputgestalten sieht. In Beilen Saal, Beim Weinpolal, Nect uns tein Rübezahl. Ein Lieden hat die Wundertraft, Daß es Gespenster scheicht, Und fort aus Kopf und Perzen schafft, Was sichen Meien sleicht,

Menn euch ber hoffnung Frelicht tauscht, Der Alp bes Kummers brück,
Der Grillen Rabenheer umfreische,
Und sonst ein Kobold zwick:
Flugs hebet bann
Den Jauberbann
Der holben Tontunst an!
Ter Unhold heiße wie er heißt,
Sie treibt ihn mächtig aus,
Und rufet manden lieben Geist
Dosil' in euer Daus.

Den kleinen, losen Ueberall,
Den ewig jungen Iwerg,
Lodt Satiensviel und Lieberschall
Rasch über Thal und Berg.
Raum fangen wir,
So war er hier,
Und schoß nach mir und bir.
Sein Pfeil macht zwar und bann und wann
Auf- beiden Augen blind,
Doch nie ist und so wohl, als bann,
Wenn wir geblendet sind.

Die Fee ber Freundicaft kehrt auch gern Bei froben Sangern ein.
Last mehr, als jenen jungen Derrn,
Sie euch willfommen fein!
Sie balt uns fest Ans Derz geprest,
Wann er uns kalt verläst.
Er fliebt, sobald bas Blütenreis
Der Jugend wellt und fallt,
Sie aber führt den schwachen Greis
Ans Thor ber beffern Welt.

# Sinngedichte.

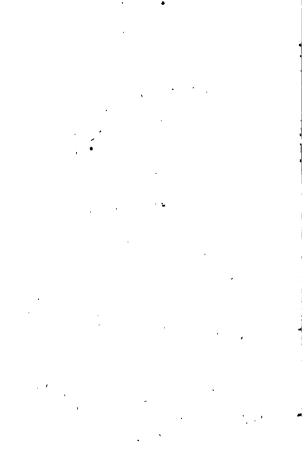

## Der Schwäher.

Die Zeit verzehret Stahl und Eisen; Doch das ift Aleinigkeit: herr Staarmund pflegt sich tapfrer zu beweisen; Er frift sogar die Zeit.

## Der Sonderling.

Das Sonberbare liebt Baler; Drum liebt er fic auch felbit fo febr.

### Der kleine Ruhm.

"Bei Janny muß mir jeber Stuher weichen!-So prahlet Eduard; fein Ruhm ift aber Nein: Man braucht, um hasen zu verscheuchen, Doch nur ein Mann von Strob zu sein.

## Die Empfindler.

Ber immer weint, wie biefe garten Anaben, Der muß im Ropf viel Baffer haben.

# Heber den Ordensftern eines hoben Menfchenfeindes.

Dan glaubt bir beine Roth, bu armes Lanbden, gern : Dir leuchtet ein fataler Stern !

## Der leere Topf.

Stets geht Amand mit unbebedtem Ropf. Bas foll ber Dedel auch auf einem leeren Topf ?

## Die Bauern vor dem Bilbniß ihres Gerichtshalters.

#### Satt.

Ad! wie er leibt und lebt! Doch marum jog ber Mann, Der ihn gepinfelt hat, ihm nicht auch hanbicub an?

#### Toms.

Rann fie nicht brauchen, Rachbar Ratt, Beil er bie banbe ftete in unfern Beuteln bat.

## Der Lobredner feiner Zeit.

Der alte Ged Pantrag ichreit allenthalben aus; Die Bett fei jest ein großes Rarrenhaus. Er ichwagte gern uns auf, es fei im Schellenorben Bu feiner Beit fein Ritter jung geworben. Bie brollig boch ber Mann vergift, Daß er bamals geboren ift!

## Familienrache.

Einft litt und flarb, wie die Geschickte faget,\* Ein Mann, Prozes genannt, ale Chrift und Glaubenshelb. Sein Martyrthum zu rachen, plaget Ein Schwarm von Bettern noch bie beut die balbe Belt.

\* Francisci Haraci historia Sanctorum.

#### Der rechte Titel.

Silvan, ber fuße Damenfnecht, Berichentt an's gartliche Gefclecht, Bis er nichts mehr wirb ichenken tonnen. Zueinden hat er wohl am tüchtigften geblecht; Das gibt ibm benn auch volles Recht, Sie feine Theuerste zu nennen.

## Iwei gefällige Weiber.

Orer hat fich ein Weibchen zugelegt, Das mit einem Buhlerheere Frant und frei ber Liebe pflegt. Diese heirath gleicht, su seiner Ehre, Der venetischen Bermählung mit bem Meere, Das auch frembe Schiffe willig tragt.

## Entiduldigung.

Das Bürgermeifter Sting euch bie Gerechtigkeit Um foweres Gelb vertauft, burft ihr ihm nicht verbenten. Wer wird so eine Seltenheit An Dad und Rad verichenken!

# An Herrn Till.

Du ruhmft Dich oft, gelehrter Till, Für Dein Bergnugen blos Schrifthellerei ju treiben. Ei, bas ift nicht genug! Wer Lefer finden will, Dus Andern jum Bergnugen ichreiben.

#### Ginfall eines Barbiers.

Das Evens Töchtern bas Geichid
Den Bart verfagte, welch ein Glad!
Das waren mir bie rechten Aunden!
Ihr Plappermaulchen ruft nicht einen Augenblid;
Drum war's ein perenmeisterftud,
Sie ju barbieren ohne Bunben.

## Auf einen verleumberischen Schmaroger.

Er ichmauf't fich burch bie Welt, tragt allenthalben Poften, Und öffnet fo ben Dund nur ftete auf And'rer Roften.

## Der feine But.

"Ich suche mich ber Grufe ju entschlagen, Denn mein Raftorbut leibet brob;"
So fpricht Derr Puff, und man muß sagen; Sein Dut ift fein, boch er — ift grob,

#### Der Bebruder.

Stadt und Band fühlt fein Gewicht, Leiber nur ber Galgen nicht!

# Jrrthum ber Gludegöttin.

Fortuna halt fich ftets jum biden Theophan. Sie fleht bas gaß wohl gar fur ihre Rugel an.

# Mäthfel.

1.

Man gibt mir einen Fürstentitel, Und nennet mich nach meinem Thron; Doch hab' ich weber Golb noch andre gute Mittel, Und bin auch nicht so stolz wie mancher Königssohn. Der Bettler, welchen Geiz und hartsinn von sich fließen, Schläft ruhig oft an meines Thrones Füßen.

2.

Bier Jahr bleibt er aus, Dann tommt er nach Saus, Und zeiget fich wieber Im Kreis feiner Brüber.

3,

Mein Rörper ift von Kreug- und Sternchen voll; Rur weiß ich nicht so viel von guten Tagen, Als meistens wohl die herrn, die Kreug' und Sterne tragen, Man schaft mich blos, damit ich leiben foll. Doch bunft mich nie mein Schidfal bitter; 3ch bin fo redlich, treu und acht, Bie vor Jahrhuberten ber biebre, beutsche Ritter, Der Damen Annecht: 3ch laffe mich zerstechen und zerripen, Um fie vor Wunden zu beschüpen.

4.

Dich ruft bie Lieb' in's Leben, Bisweilen auch bie Roth: Doch taum beginn' ich aufzuschweben, Bin ich ichon wieber tobt.

5.

Unfern von mir wohnt ein Prophet, Der, wie von ihm bie Sage geht, Auf Wettertunde fich verfiedt, Er zeigt fich wie ein herr vom Stande, In einem bunden Prachtgewande, Trägt einen purpurrothen Out, Und wandelt boch im Schnee und Sande Stets unbestiefelt, unbeschuht. Mam sieht ihn nie zu Ros und Wagen, Er überfüllt auch nicht den Magen Mit Lederein für schweres Geld: Wos hausmannstoft vom Aehrenfeld Lägt sich der Philosoph behagen. Ihm ist nichts Bose nachaufagen,

Als daß er viel Matreffen halt, Die sich jeboch recht wohl vertragen. Sonst ift sein ganzer Lebenslauf Die sichönste Jucke und Ordungskette: Er steht mit Tages Andruch auf, Und macht sich Abends bald zu Bette. Doch sagt ein Physiognomist, Der kinst'ges Unglud und Berberben Auf Seitrnen und auf Rasen lief't: Sein Blut werd' einst die Erde färben, Und er durch Mörberhände sterben.

6.

Ich muß mich oft verwunschen boren Bon bem, ber unterthan mir ift. An einem Orte nur feb' ich so hoch mich ehren, Das man mich tust.

7.

Mich hat die Alugheit einst geboren Und ich gebar die Sicherheit; Doch meine Tocher ift verforen, Wenn das Berbrechen mich zu seinem Dienst entweiht. Berliebte laft ich oft verbot'ne Früchte nafchen, Und helfe sie auch manchmal überraschen. Bom Geize werd' ich boch geschäht; Selbst, Lefer! bu bebarfst mich iest! 8.

Bom Geift ber Thatigteit und Ordnung fiets vertrieben, . Wird von ber Tragheit nur ein Platchen mir gewährt. Wie sonberbar, bag mich bie Menfchen gar nicht lieben, Da mancher boch, wie ich, von Anbrer Blut fich nahrt!

9

3ch bin im Anfehn und in Thaten Rach meinem Bater nicht gerathen. Er ift ein gutes, sanftes Rind, Und leiber blind!
3ch schiefe wilde Seitenblide Um mich herum,
Und ichaffe manche Müde
3u einem Elephanten um.
Er labt bet Menschen herzen
Mit einem Relch voll Freubenwein!
3ch schütte bollenschmerzen
Und Gift hinein.

10.

Ich (ein Doppelbing mit Einem Ramen) Schwinge mich ins Luftrevier, Und geschmudte herrn und Damen Schwingen fich herum auf mir.

# Charaden.

1.

Es gibt ein Bollden in ber Belt, Das fich gar überfreundlich ftelt, Und aber berglich ichtecht gefällt, Menn es mit leerer hoffnung ichnellt, Und viel verspricht und wenig batt. Den Ehrentitel biefer Schaar Contbedt mein erftee Splbenpaar. Du findeft ihn, auf's Bort! barin, Obicon in einem andern Sinn. —

Bohl, breimal wohl bem Erbenmann, Der folde Leut' entbehren kann!
Das kann ber Glückliche, fürwahr!
Bet bem mein zweites Sylbenpaar
So angenehm beschaffen ift,
Daß er nie brin bas Ding vermißt,
Bor bem bie halbe Welt sich beugt,
Und jenes Böltchen selbst fich neigt.

Rennft bu, herr Lefer und Patron, Run mich vierfplbige Perfon? 3ch bin bei bem Solbatenftanb 3m Frieden blos ein Figurant, Doch weht bes Krieges Blutpanier, Dann folaft ber Keinbe Tob in mir.

2.

Die erfte meiner brei Splben ift Ein Eroberungsmittel ber Damen.
Den, ber fich logt fangen burch solde Lift, Rann man mit meinem zwei lesten benamen. 3ch werbe täglich von iconen hanben Gebraucht, um solche herren zu blenben.

3,

#### Erfte Cplbe.

Auftlarung ift mein Wert; boch haben mich die Eulen, Die, weil fie gern im Dunkeln heulen, Man Obscuranten titulirt, Roch nicht verfolgt und nicht bei Fürsten benuntirt.

#### Imeite Culbe.

Ich barf mich nicht an beine Schöpfung magen, Beil fie, wie wenigstens bie Finfterlinge fagen, Den niebern Stanben nicht gebuhrt.

#### Beibe.

Und boch find wir in Abenbftunben Bum Dienft ber Sparfamteit verbunben.

4

Reine erften heiligen brei Splben That ber Freigeift, Mobe, schwer in Bann. Ungestört erlaben sich baran Run bie Ratten, Mäuf' und Milben.
Reiner vierten — Dir, bu treuer Anecht' Jener beiligkeiten! — geht es gar so schlecht, Daß die Spötter beiner alten herren Dich wie eine ber' ins Keuer gerren.

5.

Bann Regen raufcht und Bind und Better weht Mag man fich gern gur erften Splbe retten; Rur ble erfdredt fein Sturm, auf beren Ruhebetten Die Zweite fteht. —
Jablt Rancher auch ju ben vom Glud erhaltnen Gaben Das Eigenthum ber Erften nicht, Go fann boch wohl ber arme Bicht An feiner Krau bas Gange haben.

.

63645827

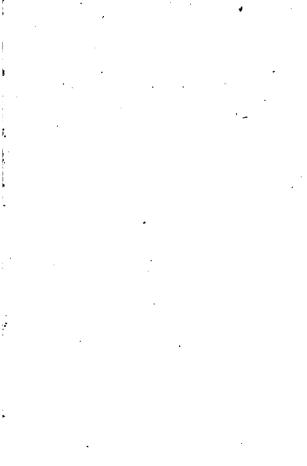

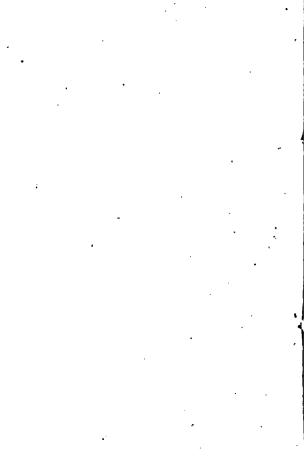

